

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Meister Floh...

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

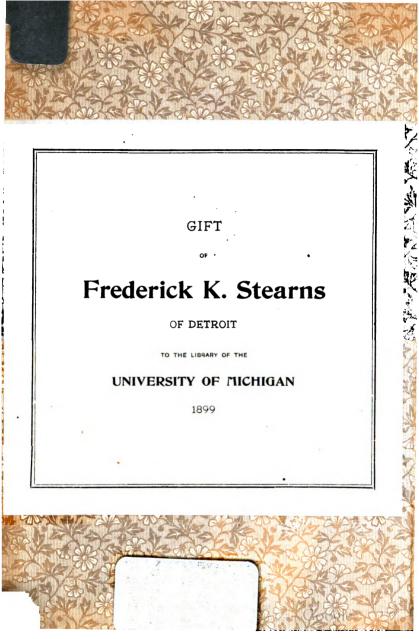

رانهای مستخد سا

83 E H7mi N3 E. V. H. Hoffmann's

## gesammelte Schriften.

Millions

Behnter Banb.

Mit Feberzeichnungen von Theodor hofemann.

Berlin.
Drud und Berlag von Georg Reimer.
1873.

### Seltsame Leiden

eines Theater = Direktors.

## Meister Floh.

Gin Marchen

in fieben Abentheuern zweier Freunde.

Berausgegeben

n o a

L. T. U. Hoffmann.

Dit Fedemeichnungen von Theodor hofemann.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer.

1873.

#### Seltsame Leiden

eines

Theater = Direktors.

Nus

mündlicher Tradition mitgetheilt

moo

Berfaffer ber Phantafiestude in Callote Manier.

#### Vorwort\*).

Bor etwa zwölf Jahren ging es dem herausgeber diefer Blätter beinahe eben fo, wie dem bekannten Juschauer herrn Grünhelm in Tied's verkehrter Welt. Das duftere Berbängniß jener ereignißreichen Beit drängte ihn mit Gewalt heraus aus dem Parterre, wo er seinen bequemen, behaglichen Plat gefunden, und nöthigte ihn, einen Sprung zu wagen, der zwar nicht bis auf & Theater, wohl aber bis in's Orchester, bis auf den Plat des Musik-Direktors reichte.

Auf diesem Blas schaute er nun das seltsame Treiben der muns derlichen kleinen Welt, die sich hinter Culis' und Gardine regt und bewegt, recht in der Rähe an, und diese Anschauung, vorzüglich aber die herzensergießungen eines sehr wackern Theater=Direktors, dessen Bekanntschaft er im südlichen Deutschland machte, gaben Stoff zu dem Gespräch zweier Theater=Direktoren, das er schon damals aufsschrieb, als er noch nicht in's Parterre zurückgesprungen war, wie er es in der Folge dann wirklich that.

Ein Theil dieses Gesprächs, das nun im ganzen Umfange ersscheint, wurde früher in den hiesigen vor einiger Zeit selig entsschlenen dramaturgischen Blättern abgedruckt. Benannter heraussgeber bittet Dich, o günstiger Leser! nun recht von herzen, daß Du in diesem Gespräch nicht etwa tiese, gelehrt gemeinte Discussionen über theatralische Darstellung suchen, sondern die flüchtigen Bemerskungen, Andeutungen über das ganze Theaterwesen, wie sie sich eben

<sup>\*)</sup> Seltfame Leiben eines Theater-Direttors 2c. erfchienen in ber Maurerichen Buchandlung zu Berlin, 1819.

im Gespräch zu erzeugen pflegen, ja auch wohl manchen zu lodern Scherz, ber fich biebischer Beise eingeschlichen, freundlich ohne weiteren Anspruch hinnehmen mögeft.

Ein ganz vergebliches Muhen wurd' es febn, wenn Du, o lieber Lefer! es unternehmen folltest, zu den Bilbern, die einer längst versgangenen Zeit entnommen, die Originale in der neuesten nächsten Umgebung ausspähen zu wollen. Alle harmlosigkeit, auf die vorzügslich gerechnet, wurde über diesem Muhen zu Grunde geben muffen. —

Berlin im Oftober 1818.

G. T. A. Hoffmann.

Am Tage best beiligen Dionpfius, bas beifit, am neunten Ottober Bormittage um eilf Uhr mar es im Rautenfrang, bem berühmten Bafthofe in der noch berühmteren freien Reichoftadt R. wie ausgeftorben. Denn nur ein einziger Frember, ein nicht ju großer altlicher in einen Oberrod von dem feinften dunkelbraunen Euch gekleideter Mann frühftudte einfam in einer Cde bes Gaftzimmers. Auf feinem Beficht lag der Ausdruck innerer Rube und Bufriedenheit und fein ganger Unftand, jede Bewegung mar bequem und wohlbehaglich. Er batte fich alten Frangmein geben laffen, und ein Manuftript aus der Tafche gezogen. Darin las er mit großer Aufmertfamteit und ftrich manches mit Rothstift an, indem er aus dem eingeschenkten Glase nippte und etwas 3miebad bagu genog. Bald fpielte ein feines ironisches Lächeln um feinen Dund, bald verzogen fich die Augenbraunen jum finftern Ernft, bald marf er ben Blid in die Sobe wie etwas im Innerften überlegend, bald ichuttelte, nidte er mit bem Ropfe wie ben Gebanken verwerfend ober billigend. Ber hatte den Mann nicht für einen Schriftsteller halten follen, der vielleicht nach R. getommen war, um irgend eine feiner Beiftesprodutte an das Tageslicht ju befördern. - Die Stille, Die im Gaftzimmer herrichte, murbe auf fon-Derbare Beife unterbrochen. Die Thure fprang auf und berein fturgte ein Mann im modernen grauen Rod, but auf bem Ropf, Brill auf ber Rafe. - "Champagner, ein Dutend Auftern!" ichrie er und marf fich ohne den Braunen zu bemerten in einen Stuhl. Er las bas Billet, bas er in ber Sand gehalten, gerriß es und trat es mit fugen. - Dann lachte er auf wie vor innerer Buth, ichlug fich mit ge-

ballter Fauft vor die Stirn und murmelte: "Unfinnig, unfinnig machen fie mich! - Gin Galeerenfflave führt ein toftliches Leben im Bergleich mit meinem Glende!" - Der Rellner batte ben Champaaner gebracht, ber Graue ffürzte jablinge einige Glafer binunter, bolte bann eine Menge Briefe berbor, erbrach fie und fließ mahrend des Lefens taufend Fluche und Bermunichungen aus. - Das gange Unfebn bes Grauen mußte bas tieffte Mitleid, die innigfte Theilnahme erregen. Er mar taum über die fpatern Junglingsjahre binaus, und fein blaffes abgeharmtes Geficht, der verftorte Blid feiner Augen, die weißen Sarchen, die durch die dunflen Loden ichimmerten, ließen ibn offenbar alter ericbeinen, ale er es nach der Urt fich zu tragen und gu bewegen fenn konnte. Wohl mochte er die Abficht haben, fich ju betäuben und wenigstene fur den Augenblid bes Glendes oder bes ungebeuern Greigniffes ju vergeffen, bas ihm Bernichtung brobte, benn Glas auf Glas hinunterflügend hatte er ichon die Flasche geleert und forderte eine zweite, ale der Rellner die Auftern herbeitrug! - "Ja es ift aus, murmelte er amifchen ben Bahnen, ja es ift rein aus! Beldem Sterblichen auf Erden ward folche Rraft, folder Bleichmuth, bies ju ertragen!" - Er fing an die Auftern ju genießen, taum hatte er aber die zweite verschluckt und ein Glas Champagner barauf gefett, ale er mit verschränkten Armen in den Lebnfeffel gurudfant, ben vertlarten Blid aufschlug in die Sobe und mit bem Ion ber tiefften Wehmuth fprach: "Aufgeben will ich Alles - Alles .- mich felbft. - Der ew'gen Sonne geb' ich die Atome wieder, "bie fich ju Luft und Schmerz in mir gefügt - Ach! und boch fo "fuß, fo fuß zu träumen - Wenn Diefer Traum nicht mare - bas "ift die Rudficht, die Elend läft zu boben Sahren tommen!" - Die Thranen traten bem Grauen in die Augen, doch ermannte er fich balb, ichlurfte bie Auftern hinunter, trank bazwischen ein - zwei Glafer Champagner. Dann fuhr er ploglich auf, folug fich bor die Stirn, daß es laut flatichte, und rief wild lachend: "Um Befuba? ... Bas ift ihm Betuba? - Und ich, ein blober schwachgemuther "Schurte ichleiche wie Sans ber Traumer meiner Sache fremt und fann nichte fagen, nichte für einen Dichter, an beffen Gigenthum "und theurem Leben verdammter Raub gefchah! Bin ich 'ne Demme? "Wer nennt mich Schelm? Bricht mir den Ropf entzwei? Rauft e den Bart und wirft ibn mir in's Antlit? 3wickt an ber

"Rafe mich und ftraft mich Lugen tief in ben Sals binein? Ber thut "mir bies?" - "Ich," fprach ber Braune, ber Mug' und Dhr nicht abgewandt hatte von dem Grauen und der endlich aufgestanden und fich ihm genähert; "ich will diefes Alles nun gerade nicht thun, aber "verzeihen Sie es mir, mein herr, wenn ich es unmöglich gleichgültig "anfeben tann, wie Gie fich immer mehr und mehr einer widerlichen "Stimmung bingeben, die nur von dem ungludlichsten Greigniß er-"zeugt werden konnte. - Aber Troft und Gulfe ift boch wohl mog-"lich. Betrachten Sie mich nicht als einen Fremben, nehmen Sie "mich ale einen Mann, ber der mabrite thatigfte Freund jedes mit "bem Schidfal oder mit fich felbit Entzweiten ift." - Der Graue fuhr erichroden vom Stuhle auf, riß ichnell ben but vom Ropfe und fprach bann ichnell gefaßt mit leifem Lacheln: "D mein Berr, "wie febr muß ich mich fchamen. Rur felten wird bies Bimmer Bor-"mittage besucht, ich glaubte mich allein - in ber That, gang ger-"ftreut, ja gang und gar von Sinnen, bemertte ich Sie nicht und fo "wurden Sie Beuge des Ausbruchs von innerm Merger und Berdruff, "ben ich sonft ftill in mir ju tragen und nieder ju tampfen gewohnt "bin." "Und biefer Berdruß, biefe auflodernde Bergmeiflung?" fiel der Braune ein. "Ift." fuhr ber Graue fort, "die Folge manches in "mein Leben nun einmal ale nothwendig verflochtenen Auftritte und "noch niemals fo bis zur Troftlofigfeit gedieben. Gewiß betrug ich "mich auf eine Beife, die Ihnen, mein Berr, albern und abentheuer-"lich vorkommen muß; ich habe bas gut ju machen. Fruhftuden Gie "mit mir! - Rellner!" - "Laffen Gie bas, laffen Gie das," rief ber Braune und wintte den Rellner, der in der Thur ericbien, gurud. "Rein bei Gott," fprach er weiter, "nicht frühftuden will ich mit Ihnen. "nein! die Urfache Ihres tiefen Rummers, Ihrer Bergweiflung wiffen "und thatig fenn, ruftig ben Feind anpaden und ihn ju Boden "fcblagen, wie es bem madern Manne giemt, und" - "Ach" unterbrach der Graue ben Braunen, "ach mein werther Berr! mit bem gu "Boben ichlagen bes Feindes, ber mich verfolgt, ja der zuweilen recht "teuflisch in meinen innerften Gingeweiden mublt, bas ift eine miß-"liche Sache. 3hm machfen die Ropfe wie der unbezwinglichen Spora. "er hat wie der Riefe Gerpon hundert Urme, mit denen er herum= "bandtirt auf ichredliche Beife." "Gie weichen mir aus," fprach ber Braune, "aber Gie entfommen mir nicht, denn ju tief hat mich

ballter Fauft vor die Stirn und murmelte: "Unfinnig, unfinnig machen fie mich! - Gin Galeerenfflave führt ein toftliches Leben im Beraleich mit meinem Glende!" - Der Rellner batte ben Champagner gebracht, der Graue ffürzte jablinge einige Glafer binunter, bolte bann eine Menge Briefe berbor, erbrach fie und fließ mabrend bes Lefens taufend Aluche und Bermunichungen aus. - Das gange Unfebn bes Grauen mußte das tieffte Mitleid, die innigste Theilnahme erregen. Er mar faum über die fpatern Junglingsjahre binaus, und fein blaffes abgeharmtes Beficht, ber verftorte Blid feiner Augen, die weißen Sarchen, die durch die dunklen Loden schimmerten, liegen ibn offenbar alter ericbeinen, ale er es nach der Urt fich zu tragen und zu bewegen fenn konnte. Wohl mochte er bie Abficht haben, fich ju be= täuben und wenigstene für ben Augenblid bes Glenbes ober bes un= gebeuern Ereigniffes zu vergeffen, bas ibm Bernichtung drobte, benn Blas auf Glas hinunterflügend hatte er ichon die Rlasche geleert und forberte eine zweite, ale ber Rellner bie Auftern berbeitrug! - "Ja es ift aus, murmelte er zwifchen ben Bahnen, ja es ift rein aus! Beldem Sterblichen auf Erden mard folde Rraft, folder Bleichmuth. bies zu ertragen!" - Er fing an bie Auftern zu genießen, taum hatte er aber die zweite verschluckt und ein Glas Champagner darauf geseht, ale er mit verschränften Armen in den Lebnfeffel gurudfant, ben verklarten Blid aufschlug in die Sobe und mit bem Ion ber tiefften Wehmuth fprach: "Aufgeben will ich Alles - Alles .. - mich felbft. - Der ew'gen Sonne geb' ich bie Atome wieder, "bie fich ju Luft und Schmerz in mir gefügt - Ach! und boch fo "fuß, fo fuß ju traumen - Wenn biefer Traum nicht mare - bas "ift die Rudficht, die Elend laft zu boben Jahren tommen!" - Die Thranen traten bem Grauen in die Augen, boch ermannte er fich bald, folurfte bie Auftern hinunter, trant bagwifchen ein - amei Glafer Champagner. Dann fuhr er ploplich auf, folug fich bor die Stirn, daß es laut flatichte, und rief wild lachend: "Um Betuba? "- Bas ift ihm Betuba? - Und ich, ein blober schwachgemuther "Schurte fchleiche wie Sans ber Traumer meiner Sache fremd und "tann nichte fagen, nichte für einen Dichter, an beffen Gigenthum "und theurem Leben verdammter Raub gefcah! Bin ich 'ne Memme? "Ber nennt mich Schelm? Bricht mir ben Ropf entzwei? Rauft "mir den Bart und wirft ibn mir in's Untlig? 3widt an ber

"Rafe mich und ftraft mich Lugen tief in den Sale binein? Ber thut "mir bied?" - "Ich," fprach ber Braune, ber Aug' und Dhr nicht abgewandt hatte von dem Grauen und der endlich aufgestanden und fich ihm genähert; "ich will biefes Alles nun gerade nicht thun, aber "verzeihen Sie es mir, mein herr, wenn ich es unmöglich gleichgültig "anfeben tann, wie Sie fich immer mehr und mehr einer widerlichen "Stimmung bingeben, die nur von dem ungludlichften Greigniß et-"zeugt werben konnte. - Aber Troft und Gulfe ift doch mohl mog-"lich. Betrachten Gie mich nicht als einen Fremben, nehmen Gie "mich ale einen Mann, ber der mahrfte thatigfte Freund jedes mit "bem Schicffal oder mit fich felbst Entzweiten ift." - Der Graue fuhr erichroden vom Stuble auf, rig ichnell ben but vom Ropfe und fprach bann ichnell gefaßt mit leifem Lacheln: "D mein Berr, "wie febr muß ich mich schämen. Rur felten wird bies Rimmer Bor-"mittage besucht, ich glaubte mich allein - in ber That, gang ger-"ftreut, ja gang und gar von Sinnen, bemerkte ich Sie nicht und fo "wurden Sie Beuge bes Ausbruchs von innerm Merger und Berdruf, "ben ich fonft ftill in mir ju tragen und nieder ju tampfen gewohnt "bin." "Und diefer Berdruß, diefe auflodernde Bergweifluna?" fiel der Braune ein. "Ift," fuhr der Graue fort, "die Folge manches in "mein Leben nun einmal ale nothwendig verflochtenen Auftritte und "noch niemals fo bis zur Troftlofigfeit gedieben. Gewiß betrug ich "mich auf eine Beife, die Ihnen, mein Berr, albern und abentheuer-"lich vortommen muß; ich habe das gut ju machen. Fruhftuden Gie "mit mir! - Rellner!" - "Laffen Gie das, laffen Gie das," rief ber Braune und mintte ben Rellner, ber in der Thur erschien, jurud. "Rein bei Gott," fprach er weiter, "nicht frühftuden will ich mit Ihnen, "nein! die Urfache Ihres tiefen Rummers, Ihrer Bergweiflung miffen "und thatig fenn, ruftig ben Feind anpaden und ihn ju Boden "fcblagen, wie es bem madern Manne giemt, und" - "Ach" unterbrach der Graue den Braunen, "ach mein werther Berr! mit dem ju "Boben ichlagen bes Feindes, ber mich verfolgt, ja ber zuweilen recht "teuflifch in meinen innerften Gingeweiben mublt, bas ift eine miß-"liche Sache. 3hm machfen die Röpfe wie der unbezwinglichen Spora, "er hat wie der Riefe Gerpon hundert Arme, mit denen er herum= "bandtirt auf ichredliche Beife." "Gie weichen mir aus," fprach ber Braune, "aber Sie entkommen mir nicht, benn ju tief bat mich

"Ihr Leiben, das nur zu sehr aus diesem blassen kummervollen Ges"sichte spricht, bewegt. Sie lasen Briese — Ach jeder enthielt gewiß "eine versehlte Hossinung. Täusche ich mich nicht, so drückt Sie auch "das seindliche Schickal, das unsere Existenz von Geld und Gut obs"hängig gemacht hat. Bielleicht drohen Ihnen in diesem Augens"blick schlimme Maaßregeln eines harten geldgierigen Gläubigers. "Meine Umstände sind von der Art, daß ich, ist die Summe nicht zu "groß, helsen kann und ich werde helsen! — Ja gewiß, ich werde "belsen, hier ist meine Hand!" Der Graue faßte die ihm dargebotene Hand und drückte sie, indem er dem Braunen ernst und düster in's Auge sah, an seine Brust.

"Nicht mahr, nicht mahr, ich bab' es getroffen? - Sprechen "Sie, wer? - wie viel? - mo?" Go rief der Braune gang freudig, aber der Graue, ber noch immer bes Braunen Sand feft hielt, fprach: "Rein mein herr! meine Lage ift von der Art, dag ich niemals auf "eigentlichen Wohlstand rechnen tann, doch druden mich durchaus "teine Schulden, meine Chre jum Pfande! Geldverlegenheit ift und "tann nicht die Urfache meines Rummers fenn. Doch Ihr Aner-"bieten hat mich auf die feltsamfte Beise überrascht und zugleich im "Innerften tief bewegt. Diese Theilnahme an bem Schickfal eines "Unbefannten zeugt von einer Gefinnung, die immer mehr und mehr "fchwindet in ber eingeengten vertrodneten Bruft unferer Bruber." "Laffen Sie bas," fiel ber Braune bem Grauen ungebulbig in's Bort, "laffen Sie bas, mein theuerster Berr und fagen Sie lieber fein ge-"fchwinde, wo bas Uebel fist, wo ju helfen ift. - Burben Sie von "ber Frau, von ber Beliebten treulos verlaffen! Burde Ihre Ehre "von Schmähfüchtigen angegriffen? Ach! - vielleicht Dichter und "vom Rezensenten-Bolt begeifert?" - "Rein nein," rief ber Graue. "Nun fo mochte ich boch in aller Belt miffen," fprach ber Braune fleinlaut, aber ba fagte ber Graue bes Braunen beide Sande und fprach nach furgem Stillschweigen febr ernft und feierlich: "So er-"fahren Sie denn die ungludliche Quelle endlofer Qualereien, nicht "auszusprechenden, bas Leben vergiftenden Berdruffes und Mergers "bei, menschliche Rrafte überfteigender, Muhe und Arbeit - ich bin "Direftor der biefigen Schaubühne!"

Der Braune fah dem Grauen mit ironischem Racheln in's Geficht, als erwarte er einen deutlicheren Commentar. "Ach mein herr!"

fuhr der Graue fort, "ach mein Berr! ich mert' es schon, Ihnen "tommt meine Rlage narrifc por, meine Leiben find Ihnen fremd. "Sie vermögen nicht mein Elend ju faffen. Ift es benn nicht auch "ber bofe Damon bes Schaufpiel Direftore, ber ichabenfroh jedes "Uneingeweihten Auge blenbet, bag er nicht vermag in bas innere "Leben bes taufenbfach Gequalten, in die dufteren Geheimniffe ber "Theaterwelt zu ichauen? - Rur ber College Schaufpiel = Direktor "verftebt ihn und - lacht ihn aus, wie dies nun einmal in ber "menfclichen Ratur liegt. Aber Sie, mein Berr! bem folches Elend "fremd ift, Sie durfen nicht lachen. Der Rarben lacht, wer Bunden "nie gefühlt." "Sie thun," unterbrach der Braune den Grauen, "Sie "thun mir in ber That großes Unrecht; benn weit entfernt bavon bin "ich deshalb zu lachen, weil ich viellricht nicht begreife, wie lediglich "bas Berhaltniß, in bem Sie ale Direftor einer Buhne fieben, jene "Berzweiflung erzeugen tann, die Sie fo lebhaft außerten. Erfahren "Sie, daß ich mit Ihnen alles recht tief fühle, da ich manche Jahre "bindurch Direktor einer reisenden Schauspielertruppe mar und es in "gewiffer Art noch bin. Ronnt' ich vorbin einem leifen Lacheln nicht "wehren, bas unwillfürlich mein Geficht überflog, fo mar es nur, "weil ich ohne bas nicht vermag bas bunte, groteste, mit allerlei "frathaften Figuren ftaffirte Bild meines vergangenen Theaterlebens "zu beschauen, das wie durch einen Bauberschlag gewedt, mir ploplich "vor Augen trat, ale Gie fagten: 3ch bin Direktor ber hiefigen "Buhne! - Glauben Sie an meine bergliche Theilnahme und schütten "Sie Ihren Rummer aus, bas erleichtert wenigstens die Bruft, und "fo tann ich boch helfen." -

Mit dem Ausdruck der innigsten Gutmüthigkeit hatte der Braune des Grauen hand gefaßt, dieser zog sie aber voller Unmuth zurück und sprach mit sinsterem verzogenem Gesicht: "Wie, mein her! — "Sie sind Direktor einer reisenden Truppe? — Sie wollen hier spielen? "— Sie wissen nicht, daß ich ein ausschließendes Privilegium habe? "— Sie wollen sich mit mir absinden? — Deshalb die Freundlichkeit, "die Theilnahme! — Ach, nun verstehe ich! Sie kannten mich schon, "als ich eintrat. Erlauben Sie mir, Ihnen zu erklären, daß diese Art "sich anzubiedern mir sehr mißsallen muß und daß es Ihnen auf "keine Weise gelingen wird, hier am Ort wider meinen Willen auch "nur eine Culisse aufzustellen. Ueberdem würde Ihre Truppe sich auch

"nur der Gefahr aussetzen, auf die eklatantste Art von der Welt aus"gepfiffen zu werden, da meine Bühne besetzt mit den vortrefflichsten
"Künstlern wohl die erste in ganz Deutschland senn durfte. Ich rathe
"Ihnen sogleich abzureisen. Adieu mein Herr!"

Der Graue nahm den but und wollte fchnell fort, aber ber. Braune folug voll Erftaunen die Sande gufammen und rief: "Aber "ift es möglich! Ift es möglich! - Rein nein, mein berglieber Freund "und College - Ja ja, mein Berr College," wiederholte ber Braune, da der Graue ibn mit ftolgem beinabe verächtlichem Blid vom Robfe bis jum guße maß, "ich laffe Gie nun einmal nicht fo im Born und "Unmuth fort. Bleiben Sie, fegen Sie fich fein nieder." (Er brudte ben Grauen fanft in den Geffel, feste fich ju ihm und fullte die Blafer.) "Bernehmen Sie, daß es mir auch nicht auf die entferntefte "Beife in den Ginn tommt, mit Ihnen ju rivalifiren, ober Ihnen "fonst Abbruch zu thun. Ich bin ein bemittelter — ich möchte wohl "fagen, reicher Mann." (Des Grauen Geficht heiterte fich auf und er leerte nach einer leichten Berbeugung bas por ihm ftebende Glas.) "Wie follte ich benn thöricht genug fenn, bier auf ein Unternehmen "auszugehen, bas mir nur Schaden und Berdruß bereiten konnte. "Bie gefagt, ich bin ein Mann von Bermogen, aber mas meines "Bedenkens noch mehr gilt, ein Mann von Bort, und diefes fete ich "jum Pfande, daß unfere Gefchafte fich niemals jum Digbehagen "des einen ober des andern freugen fonnen. Stoffen Sie an, "theuerster College! und faffen Sie Bertrauen. Rlagen Sie, "flagen Sie mader barauf log; flagen Sie über bas Bublifum, "über den Geschmad, über Dichter und Componisten, und auch "über die vortrefflichsten Runftler ber erften Buhne in Deutschland, "die Ihnen wohl auch ein wenig Rummer und Leid verursachen .. mögen."

"Ach mein herr!" sprach ber Graue mit einem tiefen Seufzer, "mit dem Publikum, mit diesem tausendköpfigen, bizarren, chama"leontischen Ungeheuer, würde man am Ende wohl noch fertig! —
"Wirft man es auch nach jenes Dichters Rath nicht gerade auf den
"Rüden, damit das grauliche Ungethüm sich umgestalte zum gemeinen
"Frosch, so werden doch wohl noch irgendwo Zuderbrödchen gebaden,
"die man nur zu rechter Zeit hineinsteden muß in die zum Bellen
"aufgesperrten Rachen! — Geschmad! Das ist nur eine fabelhafte

"Jbee — ein Gespenst, von dem alle sprechen und das niemand ges, sehen hat. Riefen die Leute wie im gestiefelten Kater: wir wollen "guten Geschmad" — guten Geschmad", so drückt sich darin nur das "kranke Gesühl des Uebersättigten aus, der nach einer fremden idealen "Speise verlangt, die die öbe Leere im Innern vertreiben soll. Dichter "und Componisten gelten jest bei der Bühne wenig, sie werden "meistens nur als Handlanger betrachtet, da sie nur den Anlaß "geben zum eigentlichen Schauspiel, das in glänzenden Dekoras, tionen und prächtigen Kleidern besteht."

Der Graue feufste nochmals tief aus ber Bruft, worauf fich bas Gefprach in folgenber Art weiter fortspann.

Der Braune. Sa ha! ich verstehe Ihre Seufzer! Hinc illae lacrymas — Ja! Welcher Direktor darf sich rühmen den unaufhörslichen gutgezielten Stößen und Hieben seiner Helden und Heldinnen entgangen zu sehn! — Aber erleichtern Sie Ihre Brust, Werther! Rlagen Sie, klagen Sie.

Der Graue. Bo anfangen! - mo enben!

Der Braune. Anfangen? — Getroft bei ber mahrscheinlich Sie recht schmerzhaft ergreifenden Begebenheit, die fich eben jest zusgetragen. Sie erhielten einen Brief, beffen Inhalt Sie beinahe bis zur Berzweiflung trieb.

Der Graue. Ich bir abgekühlt und kann Ihnen mit vieler Gelassenheit sagen, daß ich Gesahr laufe vom Publikum gemißhandelt zu werden und den Kassirer lange Zeit hindurch mit trostlosem Gessicht die federleichte Kassette unterm Arm eintreten zu sehen. — Sie kennen den genialen herrlichen Ampedo, den göttlichen Kapellmeister, der gleich groß ist im Zärtlichen und Seroischen, im Tragischen und Burlesten, im Starken und — im Schwachen! — Der große Mann wollte einmal alle Süßigkeit und Krast des Gesanges vereinen in einem Meisterwerk. Kein Text war ihm recht, doch endlich, endlich fand er seinen Dichter und so entstand die Oper aller Opern: Gus-mann der Löwe!

Der Braune. Gi! — ei! — Gusmann ber Löwe! — Eine Ritteroper! — Gin helb, ber ob seiner Stärfe und Tapferkeit ben Beinamen: ber Löwe, erhielt.

Der Graue. Beit gefehlt, weit gefehlt, Berthefter! Gusmann ift ein wirklicher, lieber, garter, kultwirter Lowe von angenehmer

Denkungsart, feinen Sitten und raffinirter Treue. Er kann nur burch eine wohlabgerichtete Dogge, ber eine ichidliche Lowenperrude aufgestülpt wird, wurdig und wirkungsvoll bargestellt werben.

Der Braune. himmel! - wieder ein hund! - wieder ein bund!

Der Graue. Still Liebster! — ganz stille! — Der Genius der Beit — bie ewig fortschreitende geistige Macht, in deren Kreisen wir fortgewälzt werden, die verlangt nun einmal hunde auf der Bühne, und es ist wohl löblich dieses kluge Thier zu höheren Reprasentationen auszubilden. Bon gewöhnlicher Courtoisie des Schauspiels zur romantischen Chevalerie des Trauerspiels und der heroischen Oper. — Ein Theater-Direktor wollte weiter gehen und das sublimste beginnend einen kleinen wohlproportionirten Csel in Liebhaberrollen auftreten lassen. Allgemein bemerkte man aber dagegen, das sep nichts Reues und so blieb die Sache wieder liegen.

Der Braune. Ich mert' es wohl, daß die verstimmten Saiten in Ihrem Innern einen tollen Murki der bitterften Ironie erklingen laffen. — Doch weiter, weiter! — Man trug Ihnen das Werk an! — Sie wollten es aufführen. —

Der Graue. 3ch wollte? - 3ch wollte? - Ach Freund, von Wollen mar hier gar nicht die Rede. Rurg! - Ampedo, ber geniale Rapellmeifter Ampedo ift nun Anmal einer von ben Leuten, die wie der Spit im Pringen Berbino fo lange von fich felbft fagen: 36 bin ein großer Mann, bis es die Belt glaubt und ihm die Firma augesteht, unter ber er Alles, mas er in guter oder bofer Laune gefchaffen, fen es von welcher Farbe, von welchem Befchmad es wolle, verseben mit bem Stempel der Bortrefflichkeit, in die Belt schidt. Er durfte nur fagen: ich bin fertig mit meinem Gusmann dem Löwen, fo fcbrien die Enthufiaften: ein Meisterftud! - o berrlich! - göttlich! - Bann haben wir den Göttergenuß? - Ampedo judt mit ben Achseln, gieht ein ftolges halb verächtliches Geficht und fpricht: Ja wenn ber Theater-Direktor wollte - wenn er fich bagu verfteht mas Ordentliches daran ju wenden - wenn er mich gut begablt! - Run werd' ich bestürmt, bedroht. Man fagt mir geradezu, ich muffe keinen Berftand, keinen Geschmad, keine Renntnig haben, ich muffe gang bes leibigen Teufels fenn, wollte ich nicht gleich Taufende wenden an das Meifterftud aller Meifterftude. Bas tann ich

anders thun als die Oper kaufen für einen Preis, der meinen Kräften eben so wenig angemessen ist als Ampedos Berdiensten. — Ja! ich kaufte die Oper.

Der Braune. Und hatten höchst mahrscheinlich ein elendes Machwert am halfe.

Der Graue. Mit nichten. Bei bem Lefen bes Textes fließ ich auf Szenen, die bald ihre braftifch erschütternbe Birtung nicht verfehlen konnen, bald in Allen innige garte Rührung erregen muffen. Bu ben erftern rechne ich - boch juvorderft muß ich bemerken, bag Busmanns Schutling ein holbes, fuges, findliches, finbifches Prin-Befilein ift, Betting mit Ramen. - Run alfo! - ju ben erschut= ternden Stenen rechne ich besonders, wie Gusmann ploglich in dem Rarto ben ertennt, ber bor fieben Jahren ber Bringeffin Bettina einen Rug rauben wollte, mit furchtbarem gräßlichen Gebrull auf ihn loeffürzt und ihm ben Saarbeutel abbeift. Dagegen ift es wieber eine ruhrenbe, rein gemuthliche ibollifch fuße Szene, bei ber jebes tiefe Bemuth in fanfte fehnsuchtevolle Trauer verfentt werben muß, wenn die liebliche fugtofende Bettina ihren treuen Busmann mit Rofinen füttert, die fie in die Sobe wirft und die er mit gefchidten Ragensprüngen auffängt, aber nicht fruber verschlingt, ale bie bie Ungebetete ruft oder vielmehr fingt: Friß!

Der Braune. In der That, unglaublich herrliche Dinge! — Aber die Mufit, die Mufit?

Der Graue. Rur in den Proben hört' ich fie ja leider, da mir die Aufführung vereitelt. Aber ich verspürte die herrlichsten genisalsten Gedanken unsterblicher Meister, die leider sterblich waren, und ist est nicht verdienstlich, daß auf diese Weise Gold und Juwelen, Schähe, die die Zeit wie ein übermüthiger Rabob in den Abgrund schleudert, geborgen und gerettet werden für die bestehende Genestation? Ueberdem hat der Kitt, womit Ampedo geschickt zu leimen versteht, Farbe und Haltung, und was will man mehr.

Der Braune. Gi, ei! — Bas tann ich zu dem Allen fagen. Sie find erbittert gegen bas Bert, weil es ganz gewiß aufging am Theater-Horizont wie ein feuriger Romet, ber in seinem Schweif Krieg und bose Zeit und Orkane und Sewitter trägt! Aber weiter — weiter! —

Der Graue. Ich habe weit ausgeholt — von Leba's Gi, das

mert' ich! Doch Sie — haben fich mir genähert in voller Gutmüsthigkeit, laffen Sie mich weitschweifig sepn, benn indem ich den Feind langsam nahen laffe, gewöhne ich mich an seinen Anblid und er verschwebt wohl wirtungslos, wenn ich ihn recht fest in's Auge fasse.

— Ich hatte die Oper gekauft und übersah nun erst die unendlichen Schwierigkeiten, die sich der Aufführung entgegendämmen wurden.

Der Braune. Die Dogge, die jum Spiel bes Lowen Busmann abgerichtet werden mußte.

Der Graue. D! - bas mar bas menigste, Berehrungs= wurdiger! - Das Schidfal - mein guter Stern wollte, daß ich febr balb einen talentvollen, humanen, goldgelben Rleifcherhund fand und in meinem Theaterfriseur ein volltommenes Genie jum Ginftudiren ber Bestie entbedte. Die Sache ging vortrefflich. In furger Beit hatte ber murdige Sund feinen eigentlichen Ramen: Levich, vergeffen und hörte auf den Ruf: Gusmann! Er lernte auf dem Theater anständig ftehn, gehn und fich bewegen, mas boch feine Rleinigfeit ift, fraf Rofinen und bif Saarbeutel ab, in die ber padagogische Saar-Runftler pfiffiger Beife Bratmurfte verborgen. Die Roften waren nicht zu hoch, benn außer ber, die Burfte mit eingerechnet, nicht zu theuern Anung und bes mäßigen Sonorars. hatte ich nur noch funfzig Reichothaler fur bei ben Runftubungen bem Profeffor gerriffene Weften und Sofen ju bezahlen. Für die Beilung ber Schrammen, die der hoffnungevolle junge Runftler der Rafe des ameiten Tenoriften (Rarto) im Gifer bes Spiels angebracht, rechnete ber Theater-Chirurgus gar nichts. Er meinte, jungen Genies muffe man viel ju Gute halten und er gabe fünf Glen englisches Pflafter umfonft ber, um Bunden zu beilen, die folche Belden im jugend= lichen Runfteifer geschlagen. - Stimmung bes Bublitume! -

Der Braune. Also die eigentlichen hinderniffe und Schwierigkeiten?

Der Graue. Im Allgemeinen möcht' es schon zu tabeln sepn, daß in einer Oper die eigentliche Hauptperson nicht singt. Bis jest ist der menschliche Geist noch nicht zu der Ersindung gelangt, Hunden das Singen beizubringen und vergeblich hätte daher Ampedo eine Parthie für Gusmann geschrieben; indessen könnte man sich darüber wegsehen, indem es schon Opern giebt, in welchen Stumme die hauptrolle spielen. Der Gesang wird ersetzt durch das mimische La-

lent und biefes ift ben Bestien burchaus nicht abzusprechen. Aber! - aber, daß die Oper: Gusmann ber Lowe bief, das mar icon deshalb ein Uebelftand, weil nun Brima Donna, Brimo Tenore, Brimo Baffo im Boraus mit der Ober, die jeder gur Taufe halten und ibr den Ramen geben wollte, ungufrieden fenn mußten. Gin zweites Sinderniß ergab fich baraus, daß Betting, nachft Gusmann die Sauptperfon, feine Bravour-Bartbie mar und burchaus von einer jugendlichen Sangerin bargeftellt werben mußte, wogegen ber große Umpebo in Die Barthie ber Ronigin Mitomitona bineingeblist und gedonnert, mithin diefelbe fur die Brima Donna geschrieben hatte. Dann mar bie für ben erften Bag bestimmte Barthie bes Rajus, Thrannen und Roniges einer muften Infel, nur mit einer einzigen Arie verfeben und endlich tam in der Tenor-Barthie - nur zweimal das hobe A por. Rurg, ich fab icon im Beifte Die fleinen allerliebsten Brieflein mit der Aufschrift: Sierbei die Rolle der Mitomitona u. f. w. anlangen ober bie verächtlichen mifmutbigen Befichter in den Broben. Es traf benn auch Alles richtig ein. -

Der Braune. Alles, mit Ausschluß des talentvollen Gusmann, weigerte fich zu fingen — zu spielen, ich mert' es! — Mitomitona war die erfte, die die Parthie zuruckschiedte? —

Der Graue. Allerdinge! - 3ch hatte das aber vorausge= feben und mar barauf vorbereitet! - Meiner Unweisung gemäß ging ber Garberobier mit einer iconen Beichnung, Die Ronigin Mifomifona in vollem Staatsanguge barftellend, ju der Donng. Der Angug mar neu, impofant, prachtig, viel Cammt, viel Atlas, viel Stiderei, viel Spigen, grelle Farben, Rederbufche, Steine! -Man mar entzudt, ale ber Garderobier in tieffter Unterthanigfeit bemertte, daß Madame wohl noch niemals alles, alles um fich ber fo überftrahlt haben wurden, als es in der Oper Mitomitona unausbleiblich geschehen muffe. Die unwillfürlich icheinende Bermechelung bes Namens der Oper klang wie zauberische Mufik in Madame's Dhren: "Collte mir wirklich biefer goldgeftidte Burpurmantel gut jum Geficht fteben, mein Guter?" Go liepelte bie Donng fanft und mit fußem Lächeln hinblidend auf die Beichnung. Da folug aber ber Garberobier bie Sanbe gufammen und rief wie in Begeifterung : herrliche - himmlische - gottliche Krau! - wie merden Diese filbernen Rroftallfunten, diefe goldenen Blige gluben und fprüben und

wie schuppengeharnischte Salamander kämpfen mit den siegenden Strahlen dieser holdseligen Augen! — Englische Frau, lassen Sie und dieses Untergewand ein halbes Bollchen kurzer machen, der schwere Besap zieht herunter, und nicht entgeben darf dem Blid des entzudten Publikums das niedliche Füßchen, das geschmudte Piedestal der Alabastersaule. —

Der Braune. Gi, werthefter Rollege, Ihr Garberobier ift ftark in poetischen Ausbruden -

Der Graue. Allerdings! — Den ersten Grund zur Poesie legte et, als er sämmtliche Manustripte von alten, zum Theil horsriblen Schaus und Trauerspielen las, die ich ihm gab, um Maaße daraus zu schneiden. Ob er es noch thut, weiß ich nicht, aber sonst strengte er den Berstand an, um, sollte er zu bestimmten Darstellungen das Kostüm besorgen, zum Anmessen der Kleider aus, ihm homogen dünkenden, Stücken die Maaße aus und zuzuschneiden. Zum Regulus zerschnitt er den Kodrus, zu den Ongurds-Rleidern ein altes Trauerspiel von Gryphius, dessen Kamen mir entsallen, zu der Bestalin aber Lenze's Soldaten. Lesteres kann ich mir gar nicht erklären, das tertium comparationis bleibt mir fremd und übershaupt ist mein Kerl von Garderobier ein närrischer Phantast.

Der Braune. Haben Sie benn nicht bemerkt, geehrteste grauer Freund! daß alle Unterofsisianten des Theaters, wie man so zu sprechen pflegt, um den Anflug einiger Tolls und Narrheit zu bezeichnen, einen Schuß haben? Bürgerliches Gewerbe treibend als da ist, schneidern, fristren u. s. f. erheben sie den Kopf in die Theaterrollen hinein und meinen, was unten der Hände Arbeit gewinnt, geschieht nur für die goldpapiernen Götter dort oben, deren Dienst sie sich geweiht und die sie über alles sehen, unerachtet sie schlecht von ihnen sprechen. Sie brauchen nämlich die standalöse Chronik des Theaters als Passepartout, dem sich jede Thür öffnet. Richt leicht giebt est eine Stadt mit einem Theater, in der es wenigstens unter den jungen Männern, Frauen und Mädchen nicht Sitte sehn sollte, zum Schmust des Hauptes sich des Theaterfriseurs zu bedienen.

Der Graue. Sie haben sehr Recht, theurer Freund! und es ließe sich ba noch manche Frage aufwerfen. Um aber wieder auf meinen Schneider zu kommen, so merken Sie, daß er das, was ich wollte.

mit möglichster Feinheit durchsette. Madame's ganze Phantasie war erfüllt von dem Bilde der glänzenden Mikomikona, sie dachte nicht daran, daß sie mir die Parthie zurück geschickt hatte; dies war mir genug. Run schrieb ich ihr, wie ich wohl einsähe, daß die Rolle durchaus nicht geeignet seh ihr seltenes Talent ganz in volles Licht zu stellen, doch dem Componisten, mir, ganz vorzüglich aber dem Publikum, das sie denn gar nicht genug hören und bewundern könne, zu Liebe, möge sie sich doch dieses mal zu der Parthie entsschlessen. In der nächsten Viertelstunde erhielt ich Antwort.

"Um Sie, geschähter herr Direktor, zu überzeugen, daß ich nicht so eigenfinnig bin, als es eine andere Sängerin, die mein Talent besäße, wohl sehn wurde und mit vollem Recht sehn könnte, ersklare ich hiemit, daß ich die Mikomikona singen werde. Bei näherem Durchsehen habe ich auch gefunden, daß in der Parthle recht hübsche Sachen sind. Ohne Rücksicht auf mich selbst thue ich für die Kunst Alles, das wissen Sie ja. Gruß und Achtung! — R. S. Schicken Sie mir doch Proben von dem rothen Sammt und von dem goldgewirkten Zeuge; auch muß der Schneider gleich zu mir kommen."

Der Braune. Die Sache mar gemacht?

Der Graue. Allerdings! — Aber einen schwereren Kampf hatte ich mit bem Könige der wuften Insel, bem Thrannen Kajus, ju bestehen.

Dieser Mensch (ich spreche von meinem Baßisten) — Dieser Mensch, sag' ich, mit einer mittelmäßigen Stimme und ganz unvorstheilhaftem Aeußern ist meine wahre Zuchtruthe. Sein Bortrag ist gut ausgebildet, aber vorzüglich durch allerlei musikalische Charlatanerien, die ihm zu Gebote stehen, wußte er der Menge zu imponiren oder vielmehr jene gaffende Bewunderung, jenes starre blödssichtige Anstaunen zu erregen, das in überschwengliches Beisall-Toben ausbricht, sobald der Seiltänzer den gewagten Luftsprung glücklich vollsührt hat. Das Bolk baute ihm den papiernen Theaterthron, auf dem er sich nun brüftet.

Bon Citelkeit und Selbstfucht ganz verblendet halt er fich, sich allein für den Brennpunkt, von dem alles ausgehen musse. Daber ift ihm keine Rolle, keine Parthic recht. Als zärtlicher Bater verslangt er farke Arien, als komischer Alter seriose Szenen, als Tyrann

zärtliche Romanzen, benn überall will er fich als der Bielseitigste bewähren. "Laßt mich den Löwen auch spielen. Ich will brüllen, daß
"es einem Menschen im Leibe wohl thun soll mich zu hören. Ich
"will brüllen, daß der Herzog sagen soll: Noch mal brüllen — Ich
"will meine Stimme forciren, ich will Guch so sant brüllen wie ein
"saugendes Täubchen, ich will Guch brüllen als wär's 'ne Rach"tigall!" —

Der Braune. D Bettel! - Bettel! - mein Chrenzettel! -Der Graue. Beiliger Chafeevear! Rannteft bu benn meinen Bafiften, als bu ben berrlichen Bettel ichufft, ber ein Dentzettel ift für alle tolle Rafelei arroganter Romobianten! - Gie tonnen fich benten, bag Rajus auch mit Ampedo's Composition, vorzüglich aber mit bem Stud ungufrieden mar, ba er in ber Dogge einen furchtbaren Rebenbuhler erblidte. Er erffarte, nimmermehr die Barthie bes Rajus fingen ju wollen. Ich ftellte ibm vor, baf burch feine Beigerung die von dem Bublifum febnlichft gewünschte Dper murbe liegen bleiben muffen, ba meinte er aber, ob ich wohl glaube, bag er ber Oper wegen ba feb und mas ihn überhaupt meine Oper anginge. 3ch bemertte bagegen gang bescheiden, daß ich fünftigen Sonnabend und fo weiter fort bei bem Rablen bes Gehalte von bemfelben Grundfat ausgeben und ihn gang ignoriren wurde. Das ichien einigen Eindrud ju machen und wir murben über folgende Buntte einig, bie ich wie einen Friedenstraftat niederschrieb:

- 1) herr Kajus übernimmt und fingt in ber Oper "Gusmann ber Löme" ben König einer muften Infel und Tyrannen Rajus.
- 2) Der Direktor verspricht, herrn Kapellmeister Ampedo dazu zu bewegen, noch ein zärtliches Kondo oder eine Komanze in französischem Styl zu komponiren. herr Kajus schlägt dazu die Situation in der vierten Szene des zweiten Akts vor, in der Kajus den älkesten Prinzen der Königin Mikomikona vor ihren Augen ersticht, weil es gerade die Mitte der Oper ist. Kajus kann sich, nachdem er den Mord begangen, der süßen Jugendzeit erinnern, als er noch las: "Der Affe gar posserlich ist 2c. 2c." Das macht ihn weich und zärtlich! Er fängt an zu schwärmen und bricht aus in Gesang: D süße Jugendzeit 2c. 2c. Die Tonart ist Es-Dur und viermal mag ein Colla-Parte vorkommen. Besser ist es aber wenn hr. Ampedo die ganze Arie Colla-Parte

und nur drei begleitende Accorde fcreibt, das Uebrige findet fich in ber Brobe.

3) Es wird dem fr. Rajus ausdrücklich erlaubt, goldne Sporen an die halbstiefelchen zu schnallen, einen Rommandostab zu führen und die Szene worin er Mitomitona's Todesurtheil unterschreibt, zu Pferde zu spielen. Es kann eine Fuchsstute dazu genommen werden, nur im Rothfall der englistrte Theaters Braune mit der Blässe.

Diesen Traktat unterzeichneten wir, umarmten uns und als Ampedo hinzutrat, klopfte ihm Hr. Kajus füßlächelnd auf die Schulter, indem er sprach: Sepen Sie ruhig, mein Guter, ich fing' halt den Tyrannen! — Ampedo sah etwas verblüfft aus, ich nuste den Augensblick ihn für die zärkliche dreiaccordige Arie zu stimmen — er schlug ein — die Sache war gemacht! —

Der Braune. Und die übrigen?

Der Graue. Schöne Worte! — Gelb! Reue Rleider! — Ha! es ging vortrefflich, aber der Satan lauerte im hintergrunde! D! D! wer vermag zu widerstehen der Macht des höllischen Satans!

Der Braune. Bas hatte der Satan mit des großen Ampedo großer Oper zu thun?

Der Graue. Er (ber Satan nämlich), er wirft machtig mit ichmachen Bertzeugen und baumt fich wild in fanften Gemuthern! -Recht mit mir felbft gufrieben, recht gludlich daß mir bas fchwierige Bert gelungen, mich wiegend in fufen Soffnungen und Traumen. welche Sensation der Lowe Busmann erregen, welche runde Summen er einbringen wird, fit' ich in meinem Zimmer. Da bore ich bie' Thure bes Borfaals aufgebn. Man tritt berein und bald erhebt fich ein feltsames Beinen und Schluchfen und dagwischen vernehme ich Ausrufe und abgeriffene Rlagen. Erftaunt fpringe ich auf vom Schreibtifch und laufe nach bem Borfaal. Beld tolles Schaufpiel bietet fich mir bar ale ich die Thure öffne! - Theaterschneider und Theaterfriseur liegen fich in den Armen, an der Bruft. Sie find es. Die fo ichluchfen und weinen, Die fich in abgebrochenen von Thranen balb erftidten Borten erfahrnes bitteres Bergeleid flagen: "Geliebtefter "Freund! folch einen Tort zu ertragen! - vortrefflichster Rollege! "folden Schimpf einsteden ju muffen! - Diefe byane - Diefer "Drache - diefe fatale Berfon - diefer obfolete Begenftand - diefer

"veraltete Roman mit neuem Titel — eine Sage der Borzeit — ein "verbrauchter Perrüdenstod" — ein abgelegtes Staatse Kleid." Sie wurden mich endlich gewahr, ließen ab von der Umarmung und stürzten auf mich zu in wildem Schmerz.

Run erst bemerkte ich, daß der Schneider eine blutige wie mit scharfen Rägeln gekrapte Schramme auf der Rase trug, und daß des haarkunftlere linke Backe merklich geschwollen und roth war.

"Rache, Rache für uns tief beleidigte, tief gekränkte — Rache "für uns, hochwohlgeborner — gutiger — gerechter herr Direktor!" — So schrien beibe im Unisono. Endlich zwang ich sie zur ruhigen Erzählung des Borgegangenen und ersuhr liebliche Sachen.

Der Braune. Beinahe mert' ich, wo die Schramme, wo die gefchwollene Bade hergekommen.

Der Graue. Mein Schneider hat bas große Bracht- und Runftwerk, ben Angug ber Ronigin Mitomitona vollendet; er erstaunt felbft über das gelungene Deifterftud, er ift überzeugt, daß er nie Gefebenes geschaffen, er bruftet fich in seinem Triumph und kann es nicht erwarten aus dem Munde der Donna fein lob ju boren. Er eilt bin mit den in ber That geschmadvollen berrlichen Rleibern; Die Donna legt fie an. Da will es bier und bort nicht paffen und vorzüglich wirft bas Unterfleid an bem Theil, worauf man nach uralter Gewohnheit ju figen pflegt, folche wunderliche baufchigte Falten, die felbft die Draperie bes barüber geworfenen Mantels verderben und trop alles Bupfens und Biebens nicht zu vertilgen find. Der qute Runftler batte eine ideale Mitomitona im Ginn und gedachte nicht ber etwas feltsamen in die Breite getriebenen Formen der Donna, die die Ratur ju einer Miß Billington umzuschaffen icheint im billigen Alter. Die Donna feltener Fall - bemerkte felbft bie Migverhaltniffe. Der Schneider verficherte, fie habe in ben jugendlichen Rleidern etwas verhert, wie ein fleines jum Schabernad geputtes Ungethum ausgesehen. -

Die Donna schob das aber auf den Schnitt der Rleider und fing an zu tadeln und zu tadeln. Das verschnupfte den ehrsüchtigen Künftler; er fing an leise von dem genialen Schwunge zu reden, den die Ratur zuweilen in ihren Formen nehme — so mache sie oft eine Seite der andern ungleich u. s. w. Als aber die Donna nicht aushörte zu mäteln und etwas von Ungeschicklichkeit und gänzlichem Mangel an Geschmack einstießen ließ, da platte der tief Beleidigte heraus:

baß man freilich jung und hubich, und nicht wie ein geftopfter Mantel= fad gewachsen fenn muffe, wenn fold ein Angug gieren und nicht entstellen folle. Dies boren, - Mantel - Ueberkleid - alles berunterreifen, dem Schneider an den Ropf merfen, ihn bei biefer Gelegenheit vielleicht unverfebende merklich an der Rafe zeichnen - bas ift die That bes Augenblick. Der Schneiber die fpigen Ragel ber gornigen Rabe fürchtend, fpringt gur Thure binaus und eben tritt ber Frifeur herein mit der neuen Berrude, die er der Donna anprobiren will. Sein Unftern will es, daß er fich vergriffen und mit folgem Racheln halt er ber Donna bie goldgelbe, gelodte Dabne entgegen, Die er für Busmann ben Lowen verfertigt. Die ichon aufgeregte Donna balt dies fur bofen Tort und eben die gewaltige Sand, an beren Fingern die fpigigen Ragel figen, verfest bem ungludlichen Saartunftler eine folche Ohrfeige, daß es ihm vor den Ohren fummt und taufend Blige aus den Augen fahren. Auch er fturzt zur Thure binaus, er begegnet bem Schneider auf der Treppe, fie laufen ju mir und fo gestaltet fich die Szene auf meinem Borfaal.

Der Braune. Ich bemerke, daß Ihre Donna italienischen Raturells ift, ftart in ausdruckevoller Mimit und nebenher zu Mord und Todichlag aufgelegt, wozu sie schickliche Symbole im Kraten und Ohrfeigenaustheilen findet. So hoch treiben es unsere beutschen Sangertnnen benn boch nicht.

Der Graue. Meine Donna stammt wirklich aus Italien. Sehr parador mag es aber klingen, daß ich lieber die Buth einer aufgebrachten Italienerin bekämpfen, als mich von den kleinen Mäkeleien, Prüderien, eigensinnigen Launen, Nervenzufällen, Kränkeleien unferer beutschen Theaterdamen langsam zu Tode qualen lassen will —

Der Braune. Sie sind zu reizbar, theurer Freund! Diese Kleinen Untugenden unserer Damen, ihr schwaches Nervenspstem — ihre Zartheiten —

Der Graue. Ja! die verfluchten Zartheiten! — Eine empfangene oder nicht empfangene Rolle, die Farbe eines Anzugs die sie nicht mögen — eine stark beklatschte oder gar hervorgerusene Rollegin — die Stille oder der mäßigere Beisall des Publikums, wenn man furore erwartete, ja selbst die Luft im Probesaal, alles das weht sie an wie der Sirocco und wirft sie, wo nicht in's Bette, doch auf den Sopha, wo sie mit verbundenem Kopf oder im wohls

gefältelten Spitzenhäubchen und zierlichen Regligee bem blutjungen galanten, schöngeisterischen Arzt in melodischen Alängen ihr Leiden klagen. Der führt ein ganzes Arsenal des Todes in der Tasche: Fieber aller Art — Lungensucht — Schwindsucht — Gehirnentzündung — mit graufigen Anfällen jeder Krankheit wirft er um sich in seltssamen Attesten, die mir dann mit einem Brieslein, in dessen Schriftzügen schon das Erbeben vor dem nahenden Tode sichtlich, zugessendet werden.

Der Braune. Aber will ber Mann als Arzt bestehen, so muß er bas Unerhörte thun und felbst bem Tobe burch früftige Mittel, bie niederzuschlucken bie Kranten sich nicht erwehren können, tüchtigen Wiberstand leisten.

Der Graue. Mein sublimer Arzt verachtet alle Medigin, Die auf gewöhnliche irdische Beise gebt. Seine heilmethode ift rein psich.

Er magnetisirt und wahr ist es, keinem Magnetiseur wird es leichter seine Patienten in Schlaf zu bringen als gerade ihm. Rachbem er nur was weniges die Atmosphäre der Kranken mit magnetischer hand durchsäbelt, setzt er ihnen, wie sonst es mit dem Magnetstab geschah, zwölf eigends dazu versertigte Sonnette, die er deshalb beständig bei sich trägt, auf die Brust. Alsbald schließen sich die Augenlider, giebt es aber noch einen Kamps, so schieft er ein Trauerspiel nach. Schon in der hälfte des ersten Akts sinken die robustesten Katuren wie im Todesschlaf gebrochen zusammen.

Der Braune. Gi! ich halte was auf die Anwendung pfochisiger Mittel bei desperaten Fällen — bazu rechne ich die Magie der Goldtinktur.

Der Graue. Dich verstehe — Ich sehe die ungemein wißige Zeichnung des berühmten Karrikaturisten Gilkrap vor Augen. Die Billington sist in der Fülle ihrer Bohlbeleibtheit, aber in kranklichem Schmachten irgend eines vorgegebenen Uebels im breiten Lehnstuhl. Die Direktoren der Theater Drurplane und Coventgarden stehen von beiden Seiten. Der Drurplaner sucht sie zu trösten und zu vermögen von dem köstlichen Trank zu nehmen, den der berühmteste Arzt in London gekocht; aber von ihm weg, mit freundlicher Geneigtheit wendet sie das Köpschen zu dem Coventgardner, der den Löffel in der hand bemüht ist ihr aus einem großen Sac, dessen Etilette lautet: Alle

Biertelftunden funfmal! — Guincen einzugeben. Die Mebigin wird anschlagen und die Rrante fich fur ben Coventgarbner erfraftigen.

Der Braune. Dem armen Direktor einer reisenden Truppe steht aber leider folche Goldtinktur nicht zu Gebote und da muffen sie zu andern psychischen heilmitteln ihre Zuflucht nehmen, die auch oft recht draftisch wirken. Wollen Sie ein Beispiel hören, wie ich einmal folch ein Mittel mit Erfola anwandte?

Der Graue. Es wird mich beluftigen und belehren!

Der Braune. Mein Unftern wollte es, bag ich bei meinem fleinen beschränften Theater einmal zwei Jungfrauen batte - von Orleans, mein' ich nämlich. Dem Rollegen barf ich's nun nicht weiter entwideln, wie bies von mir felbft unbedacht gefaete Uebel reichlich mucherte und luftig fprofite und rantte in allerlei teufelemäßigen gehben und Mergerniffen. - 3ch will meine Damen romantifcher Beife Desbemong und Rofgurg nennen. Desbemong mar etwas bamonischer Ratur und litt zuweilen an Anfallen ber Tobsucht wie Ihre Mitomitona, mein Berther! - Rofaura mußte bagegen mit ber Miene bes tiefften Leidens, des bitterften Bormurfs, bes burch unverantwortliches Unrecht tief gefrantten Gemuthe, bas nur in einzelnen, aber ichneibenden Lauten fich Luft macht, einem bas berg aus bem Leibe ju reifen. Man hatte berften mogen por Berbruf, menn, nache bem irgend eine Abgeschmadtheit von ber Sand gewiesen, jene Somptome eintraten. Desbemona mar gang unbezweifelt eine viel beffere Schauspielerin, Rofaura bagegen junger und bubicher und ba ihr überdies jene Leidensmiene gar mohl ftand, fo mar es naturlich, daß fie die leicht ju verzudende Jugend im Parterre für fich und ich übles Spiel batte. Eben fo wenig wie Desdemona bie Turandot ober die Shatipeariche Julia fpielen tonnte, ba Jugend und torperlicher Reis unerläfliche Bedingniffe diefer Rollen find, eben fo febr verpfuschte meine Eleine niedliche Rofaura bie Belbenjungfrau. Aber gang in gewohnter Ordnung werben Gie es finden, daß Beibe gerade auf die ihrem Raturell widersprechenden Rollen erpicht maren. - Beute ift bie Jungfrau, wenige Tage barauf die bamale gang neue vom Bublifum mit Sehnsucht erwartete Turandot. Desdemona spielt, weil ich abermale ber Rosaura die Rolle verweigert habe, unerachtet fie in ihrem Rollenverzeichniffe ftolgirt. Die Symptome des inneren Rummers treten ein und zwei Tage por ber Turandot liegt Rofgurg tobfrant im Bette. - Die Boshafte mußte, daß die Rolle durchaus nicht anders befett werden konnte und bag bas Berichieben bes Stude mir einen empfindlichen Streich verfeten mußte. - 3ch eile ju ibr. bleich (bas beifit, ohne Schminte) tiefes Leiden im Antlit fammelt fie mir halb ohnmächtig entgegen: 3ch bin febr trant! - Der nachfolgende Seufzer beifit fo viel ale: Sie, Sie, entsetlicher Menich, haben mich gemorbet! und der erfte Tenorift fo wie der empfindfame Jüngling, ber im Luftspiel ben zweiten, in Rosaura's Bimmer aber ben erften Liebhaber fpielt, beibe am Bette in fcmergliches Weh verfunten, bringen fogleich bie Schnupftucher por bie Augen. 3ch fete mich theilnehmend an's Ropfeiffen, ich ergreife fanft Rofaura's matt ausgestredte Sand, im weichsten Ton der tiefften Rührung, in ber Stala, wie por breifig Jahren die fcmachtenden hoffnungelofen Liebhaber zu fprechen pflegten, lisple ich wehmuthig: "Ach Rofaura! wie muß ich Sie finden - gerftort find meine iconen hoffnungen gerftort bem Publifum ein hoher Runftgenuß" - Gie glaubt, baß ich von Turandot fpreche und ein bosbaftes Lächeln gudt in ben Mundwinkeln. "Ach Sie wiffen nicht," fahre ich fort, indem ich den Ton beraufstimme in icharferes Leib, "Sie wiffen nicht, baf ich in "vierzehn Tagen Maria Stuart geben wollte, bag bie Rolle für Sie "bestimmt mar! - Ach aber jest!" -

Rosaura blieb mäuschenstill, ich sollte weiter reden, schwieg aber wohlweislich und füllte die Pause nur mit einigen Seuszern aus, accompagnirt von dem Tenoristen und dem ersten Liebhaber. "Bis dahin," fängt nun Rosaura ganz leise an, indem sie sich halb emporrichtet, "bis dahin, bester Direktor! kann ich ja wohl hergestellt sehn. "Schicken Sie mir die Rolle nur zum Nachstudiren, gespielt habe ich "die Rolle schon viermal — mit einigem Beisall — denn ich wurde "als Maria Stuart hervorgerusen — fünsmal!" — Mit diesen Worten sinkt sie ermattet zurück in die Kopstissen. — "Ach Rosaura, theures Kind, sange ich an, mir einige Thränen von den Augen wegtrocknend, ach Sie wissen es ja, wie ich mit meiner Austheilung, wie ich mit dem Publikum stehe! — Ist denn, muß Turandot aussallen, nicht Maria Stuart das einzige Stück, welches das gespannte und getäuschte Publikum zu beschwichtigen vermag? Nun muß freilich Desdemona die Stuart spielen und unsere Elise die Königin."

"Bad?" - ruft Rofaura etwas heftiger ale ce ber matte Rrant's

heitszustand wohl erlauben sollte, "Was? Desdemona die zarte Stuart, Elise die stolze Königin! — Giebt es denn durchaus kein anderes Stück?" — Sanft, aber mit bestimmterem Ion spreche ich: Rein liebe Rosaura! — statt der Turandot wird nun Maria Stuart gegeben, das Publikum ist schon davon unterrichtet. — Abermalige Stille — Seufzen — Räusdpern u. s. w. "Ich muß gestehen, fängt Rosaura "an, daß ich mich doch schon heute Morgen viel besser besinde als "gestern Abend." —

"Bielleicht nur Täuschung, liebes Mädchen, denn Sie sehen in der That außerordentlich blaß und angegriffen aus — ich bin sehr beforgt!" — "Sie guter lieber herzlicher Mann! — Aber wiffen Sie "wohl, daß ich doch noch vielleicht übermorgen die Turandot spielen "könnte? Sollt' ich auch nicht ganz hergestellt sehn — Ihnen zu "Liebe" — "Bas sagen Sic, Rosaura! Halten Sie mich für einen Unmenschen, für einen herzlosen Barbaren? Nein! — nie soll Turandot auf meine Bühne kommen, wenn auch nur die leiseste Ahnung Ihr Leben, Ihre theure Gesundbeit in der kleinsten Gesahr vermuthen läßt!" — Nun entspann sich ein Wettstreit des Edelmuths, dessen Entscheidung wir endlich dem Arzt überließen. Wie er entschied, können Sie sich, theuerster Freund! nun wohl denken, so wie, daß Turandot am bestimmten Tage ausgeführt wurde und später (Wort muß man halten) Rosaura die Stuart spielte.

Manche feine Zunge wollte in der berühmten Zankszene der beiden Königlichen Säupter (Desdemona war Elisabeth) einen kleinen ansfäuerlichen Beischmad unzarter Persönlichkeit verspüren. — Doch! wer wird auch Alles so genau auf die Zunge nehmen.

Der Graue. D mein bester Freund und Kollege! — ja! — von herzen nenne ich Sie so! — Ich bewundere Sie! Rein, diese Ruhe des Geistes, womit dergleichen ausgeführt wird, ist mir nicht gegeben! — Ach mein Aufbrausen, meine hipe, die mich oft zu tausend Inkonsequenzen verleitet!

Der Braune. Sie find noch ein junger Mann. Ach! — man muß einen langen Beg gewandert fepn, um fich nicht mehr an ben überall verstreuten spigigen Steinen die Füße wund zu stoßen — boch! — wir sind ganz von Ihrem Gusmann, von Ihrer Mikomikona abgekommen. Erzählen Sie doch weiter!

Der Graue. Bas ich mit voller Gemifheit erwartete, geschah

wirklich. Kaum eine Stunde war vergangen, als ein Billet nebst beigelegter Rolle der Mikomikona von meiner Donna anlangte. Die innere Buth hatte ihre sonst ziemlich niedliche Schrift zu barbarischen Krakelfüßen verzogen, aber leicht war es heraus zu buchstabiren, daß sie wie gewöhnlich alles auf mich schob und ihre händel mit mir bei dem vierten Chrenpunkt anfing.

Der Braune. So bo! - fiebe ben Rarren Probstein in Shakespears: Bie es Euch gefällt. - Alfo mit ber beherzten Absfertigung fing fie an?

Der Graue. Allerdings, indem fie rund heraus erklärte, wie fie bei mehrerem Einfludiren gefunden, daß die Parthie der Königin durchaus nicht in ihrer Kehle liege, daß die ganze Art und Weise bieses deutschen Gesanges ihr fremd seh und daß sie sich über meine Zumuthung, dieses Zeug zu fingen, verwundern muffe. — Diese Weigerung von der Hand weisen konnte und mochte ich nicht.

Der Braune. Sehr richtig, benn sonft tam es jum tropigen Biderspruch und ging die übrigen Grade burch bis zur ärgerlichsten Febbe. Aber anders befegen?

Der Graue. Das vermochte ich zu thun und that es auf der Stelle. — Ein gutmüthiges junges Ding, noch im Stadium der rückssichen Rollensucht begriffen und vortrefflich in der Region des Mittelmäßigen, bekam die Parthie und alles schien gut gehen zu wollen, wiewohl ich den Thrannen Kajus zu fürchten batte, da ich der erzürnten Donna Einfluß auf ihn wohl kannte. Nicht wenig wunderte ich mich, als herr Kajus sich ganz ruhig verhielt und den Proben mit vielem Fleiß beiwohnte. — Uebermorgen sollte die Oper sepn und heute — heute — in diesem Augenblick erhalte ich das verruchte Billet des unseligen Thrannen! — Hören Sie:

"Es thut mir leid, daß ich die Parthie des Kajus nicht fingen "kann und werde. Bloß aus Gefälligkeit für Sie ließ ich mich "herab, das verworrene gothische Zeug zu studiren und den Proben "beizuwohnen, ich sinde indessen, baß der tolle Gesang, der kein "Gesang ist, nur meiner Kehle, meinem Organ schadet. Ich bin "schon jest heiser und werde kein Thor seyn, das Uebel zu vers "mehren. — Gott befohlen!"

Der Braune. Sie kündigen ihm boch auf ber Stelle ben Kontrakt?

Der Graue. Ach mein theurer herzlieber Freund, bas ift ja eben mein Gram, daß ich bies nicht thun barf, ohne bem Publikum zu nahe zu treten, bessen Liebling er geworben, wiewohl nur in gewisser Art!

Der Braune, Soren Gie ben erfahrnen Brattitus. Nichts bei bem Theater ift weniger ju fürchten, als bas augenblidliche Murren bes Bublitums, wenn ein fogenannter Liebling ausscheibet. 3ch behaupte, daß es deren eigentlich gar nicht mehr giebt - Laffen Sie mich weit ausholen! - Uns rubigen besonnenen Deutschen ift von jeber ber an Bahnfinn grengende Enthusiasmus fremd geblieben. mit bem fonft, auch wohl noch jest Frangofen und Italiener ihre bramatifchen Birtuofen feierten und feiern. Rein beutscher Rurft bat ben weichlichen Gunuchen ob feines marklofen Trillerirens jum Ritter geschlagen, wie es fich mit Farinelli gutrug, tein beutsches Bublitum ben Schauspieler, ben Sanger bei lebendigem Leibe apotheofirt, wie es fo oft geschehen. Ale ber berühmte Marcheft in Benedig fang. habe ich mit eignen Augen gefeben, wie Menfchen, ba fie fich beifer gefdrieen, ba fie bie mundgeflatichten Sande nicht mehr ruhren tonnten. fich wie Unfinnige auf den Banten malgten und dabei mit verdrebten Augen flöhnten und achsten. Go glich ber Beifall ober vielmehr bie Bergudung ben verberblichen Folgen eines Dpiumrausches. - Doch jur Sache! - bas Bemuth bes Deutschen gleicht einem flaren ruhigen See, der in feiner Tiefe alle Bilber bes Lebens bell und rein aufnimmt und mit voller Liebe bewahrt. Diefe Liebe mar fonft bes Rünftlere mahrhaft reicher Lohn und fie ichuf ben Liebling. Solche Lieblinge bes Bublitums maren unfere Edhof, unfere Schröber u. a. Sprach Schröder auf ber Buhne, fo berrichte eine Aufmertfamteit, eine Stille, in der ber leisefte Athemaug hörbar blieb. Sturmte bann einer herrlich gelungenen Rebe ber lautefte Beifall nach, fo mar bies der unwillfürliche Ausbruch bes im innerften tiefften Gemuth Empfundenen und nicht die kindifche Freude über irgend ein halsbrechendes Bageftud, fen es in Ton, Bort ober Geberde ausgeführt. Damals berrichte ein ber Deutschen murdiger Ernft in ber bramatischen Runft: wir prügelten une nicht im Theater, wir brachen une nicht bie Balfe in ben Borfalen, wie vormale in Paris bie Gludiften und Bicciniften, aber in fritischen Feldzugen entwidelte fich bas raftlofe Streben nach bem boberen Standpuntt, ber bas Biel aller Runft ift.

Man bente an die bramaturgischen Arbeiten Leffings. Bie biefer Ernft immer mehr verschwand, vor dem matten ichlaffen Leichtfinn, der die gange Belt bethörte, darf ich mobl nicht erft fagen. wurdig ift es, daß nach und nach die rein bramaturgischen Werke gang verschwanden und alle im Gebiet der Runft herumftreifende Reitschriften fich bes Theaters bemächtigten, die nun in dem ftebenden Artifel: Theater-Radrichten, feichte Beurtheilungen faber Stude und obscurer Comodianten liefern. Es ift nur ju mahr, bag jeber, ber Augen hat ju feben, Dhren ju boren und eine Fauft jum Schreiben fich jest fabig und berufen buntt ale Theatergenfor aufzutreten. Irgend einem Runtelrüben-Commiffarius Sperling, feghaft in diefem, jenem Sandflädtchen, haben die blauen Augen ber Madame Dofilon einen Stich in's berg gegeben und nun erfahrt die Belt das Unerhörte. Die erfte tragifche Mufe, bas unübertreffliche Ideal aller Runft, lebt im befagten Lanbftabtchen, beißt Madame Dpfilon, murbe in ber Johanna von Montfaucon, nachdem bie Barbine gefallen, bervotgerufen und bedantte fich in ben verbindlichften Redensarten. - 3ch habe gesagt, daß fonft bas Gemuth ber Bufchauer, die Liebe, Die Lieblinge fouf. Diefe Liebe ift untergegangen in ber Erschlaffung und Schlaffheit und mit ihr die Lieblinge. Bas fonft aus ber gulle bes herzens fam, ift jest die Geburt augenblidlicher Anregung und wie man fonft die Darftellung bes Runftlere im Bangen aufgefaft beklatichte, feten jest nur einzelne Momente, gleich viel, ob fie in bas Bange hineintaugen ober nicht, die Fäufte in Bewegung. Richts in ber Welt ift leichter, ale auf diefe Beife augenblidlichen Beifall ju erregen, man fonnte barüber tatechetische Formulare auffegen. -Start aufschreien, wenn ber Fuß ichon jum Abgange vorgeschoben - einiges Brullen - ben Boden ftampfen - fich vor die Stirn folggen - gelegentlich auch wohl ein paar Glafer gerschmeißen einen Stuhl gerbrechen - bas ift fo etwas für unfere jegigen Belben, Die feinesmeges dem befoffenen Dragoner in ber Schante, mohl aber oftmale, in gabmer Bilbbeit fich qualend, bem ber Schule entlaufenen Rnaben gleichen, ber zum erftenmal Steifftiefeln angezogen und Tabad geraucht. - Ich verliere mich zu weit! -

Der Graue. Reinesweges. Auch Sie beginnen einigen Groll ju zeigen und wie ber misanthropisch humoristische Jacques in: Wie es Guch gefällt, grolle ich gar ju gern mit bem Grollenben.

Der Braune. Ich wollte nur sagen, daß diese Leichtigkeit, diese wohlseile Art Beisall zu erregen in dem Schauspieler nicht allein ein kindisches Selbstvertrauen, sondern zu gleicher Zeit eine gewisse Berachtung des Publikums, über das er zu herrschen glaubt, hervorsbringt, die ihm indessen von dem Publikum reichlich vergolten wird, das um so eher selbst den ächten Künstler dem schnöden Gaukler gleich zu stellen trachtet, wenn jener es nicht verschmäht sich der schnöden Kunstgriffe zu bedienen, die dieser handhabt. — Ach! — erlag doch ein nicht gar zu lange verstorbener Schauspieler, den die Welt, wenigstens in mancher hinsicht als wahrhaft großen Künstler anerkennen mußte, so ost jener Thorheit. Dem augenblicklichen lärmenden Beisall opferte er ja ostmals Wahrheit und Haltung des Spiels.

Der Graue. Welche Flachheit bes Gemuthe, welcher freche, unkunftlerische Sinn gebort aber dazu, folche Ausbrüche bes Beifalls, die ein Richts erzeugt, für Etwas zu halten? —

Der Braune. Gleicht nicht, mein Befter! folch ein Ausbruch bem plöglichen Riefen nach einer Brife ftarten Tabaco?

Der Graue. Ha — ha! in ber That! — und daß das Riesen anstedend ist, wissen wir alle. — Aber, aber! Was halten Sie von dem unglückseigen Hervorrusen? — Das wühlt in meinen Einzgeweiden. Wenn das Publikum schreit, klingen die Thaler in meiner Casse, denn gewiß ist es, daß das Billet mit der troßigen Forderung der Julage am andern Morgen richtig eintrisst: — "Da ich, wie Sie, "bester Direktor, sich gestern überzeugt haben werden, den einstimmigsten "Beisal des Publikums besige, so ist es billig u. s. w." Herr des Himmels, wie abwehren den Sturm auf das in qualvollen Tagen schwer erworbene Besighthum, das oft ein böser launischer Wind verweht wie Spreu! — Was halten Sie vom Hervorrusen?

Der Braune. Meine Meinung beruht gänzlich auf der Lehre von der Liebe und von den Lieblingen — Sonst war das hervorrusen eine seltene ehrenvolle Auszeichnung des verdienstvollen geliebten Künstlers, jest dient es meistens zur ergöplichen Posse, die in England jedem ernsten Spiel zu folgen pflegt und die sich das Publikum in Deutschland selbst auftischt. Aber wahr ist es, daß oft dadurch ein gewisses Gleichgewicht erhalten wird.

Der Graue. Wie meinen Sie bas?

Der Braune. Bird, wie es indeffen nur felten der Fall ift,

das mahre Berdienst wirklich beachtet und der Schauspieler, dem nicht der Moment in der Kolle, sondern die Rolle selbst gelang, hervorgerusen, will er sich in seinem anerkannten Berdienst eben recht sonnen, so wird gleich hinterher mit demselben kindischen Jubel die Erscheinung. irgend eines Bichts verlangt, weil er sich recht toll geberdet oder recht tüchtig geschrieen, so bleibt Rücksichts des wahren den Künstler ehrenden Beisalls alles beim Alten.

Der Graue. Daß übrigens ber Schauspieler nach bem Beifall bes Publikums trachtet, mehr als ein anderer Runftler, ber ein Berk barftellt, das nicht vorüber geht wie Ton und Geberde, scheint mir ganz in ber Ratur der Sache zu liegen.

Der Braune. Allerdinge, aber ber achte Runftler wird ben mabren Beifall von bem falichen ju unterscheiben miffen, nur jenen achten und ihm Ginfluß auf fein Spiel gonnen. Wie in tomifchen Rollen ein bergliches recht aus. innerer Luft bervorbrechendes Lachen bem Schauspieler mohl am beften beweisen wird, daß er gut spielt oder gesvielt bat, so dürfte in dem Trauersviel wohl nur die mabrhaft tragifche Spannung bes Bublifume für die Bahrheit bee Spiels Bie mußte bem Runftler ju Muthe fenn, wenn ihm als Frang Moor in den Raubern die grauenvolle Erzählung bes fürchterlichen Traums larmend beklaticht wurde? - Mußte er fich nicht übergeugen, daß er, ftatt mabr ju fpielen, irgend falfchen Brunt ju Martte trug? - Dagegen wird bie tiefe Tobtenftille und wenn er geenbet. das Aluftern tiefer, schwerer Athemguge, ja wohl bin und wieder ein bumpfer Laut, ein leises Ach! bas wie unwillfürlich ber gepreften Bruft entflieht, ja! bagegen wird ihm bas Alles beweisen, daß es ibm gelang, bas Gemuth ber Bufchauer fo tief aufzuregen, wie es nur Die vollendetste Bahrheit bes Spiels zu thun vermag. Ich habe einen burchaus vortrefflichen Schauspieler, einen mahrhaften Runftler von biefen Ericheinungen reben gebort. Er behauptete, bag er, unerachtet es ibm unmöglich fen über die blendenden Lamben bes Brofceniums weg ein Geficht beutlich im Publitum ju erkennen, unerachtet er auch niemals bestimmte Blide in das Publitum richte, er doch bei Szenen ber Art, wie im Beifte, die in Furcht, Schreden und Graus erstarrten Befichter ber Bufchauer erblide, und bag er dann bas Entfetliche, es barftellend, felbit eistalt feine Abern burdrinnen fühle. In biefen Schauern ermache aber ein boberer Beift in ihm, geftaltet wie die

Berson seiner Rolle und diese, nicht er spiele dann weiter, wiewohl von dem Ich, dessen Bewußtseyn ihm nie entgehe, wohl beobachtet und gezügelt.

Der Graue. Ihr Schauspieler hat in der That die wahrhafte, schaffende Künstlernatur ausgesprochen. Nur die Begeisterung, von dem darüber schwebenden Berstande beherrscht und gezügelt, schafft das klassische Kunstwerk. Die Rolle wurde geschaffen von der begeisterten Berson, von dem verstedten Poeten, während das Bewußtseyn des eignen Ich der Berstand war, der den verstedten Poeten hervorlodte und ihm die Krast verlied körperlich geründet mit Fleisch und Bein in's Leben zu treten. — Wie wenige sind aber dieser Duplizität fähig. — Ja ja! — ein genialer Künstler gestaltet oft eine Person, wie sie der Dichter gar nicht vor Augen batte.

Der Braune. Ach! - Sie bringen mich ba auf etwas, bas eben gang etwas anderes ift als bas, wovon ich fprach - Es schüttelt im Fieberfroft alle meine Glieber, wenn ich nur baran bente. - Bie überaus fabe und elend muß bas Schaufpiel fenn, worin gegen bie Intention bes Dichtere eine Berfon bineingeschoben ober vielmehr umgewandelt werden tann, ohne bas Gange ju gerreigen? - Aber leiber gab und giebt es fo viele Stude, beren Berfonen unbeschriebenen Blattern gleichen, die ber Darfteller erft ausfüllen foll, Biele fo= genannte Dichter frohnen absichtlich in diefer Art bem eitlen Schaufpieler und gleichen bem Theatertomponiften, ber ein ichmaches Beruft baut für bie Sprunge bes übermuthigen Sangere und berabfinkt vom Gebieter jum elenden Sandlanger. Mir ift es icon in ganger Seele jumider, wenn ich bore, diefe, jene Rolle, diefe, jene Parthie ift fur Diefen, jenen Schausvieler ober Sanger gefdrieben. Darf benn ber mabre Dichter jemale an Individualitäten bangen! Muffen die Beftalten, die ihm in fraftiger Bahrheit aufgegangen, nicht der Belt anaeboren? - Leider murben bie Schauspieler durch diefen Unfug verwöhnt und weil ihnen der himmel fehr felten mahren poetischen Sinn, richtige Rritit verlieben bat, fo fcblagen fie alles über einen Leiften und gestalten auf eigne Sand irgend eine Berfon eines mabrhaft poetischen Stud's nach Belieben. Bas benn ba beraustommt, tann man benten. Ich erinnere mich, daß einft ein junger Schaufpieler, ber in meine Befellichaft getreten, ben Correggio fpielen wollte. Ich ftellte ibm vor, daß bies ein Bagftud fen und zwar beshalb, weil fein Borganger vortrefflich gewesen. "3ch habe ihn gesehen," fiel er mir mit gleichgultigem, beingbe verächtlichem Ton in die Rede und fuhr bann behaglich lächelnd fort: "Ich meinerseits nehme nun "die gange Rolle anders. 3ch fchaffe erft ben Charafter!" - Dir wurde bange um's berg bei ben Borten und ich fragte fleinlaut, wie und was er benn ichaffe? - "Ich gebe, fprach er mit hobem Gelbft-"gefühl, ich gebe ben Correggio ale begeifterten gang in ber Region "ber gottlichen Runft lebenden Maler!" - Darauf meint' ich. bas verftehe fich ja von felbit, daß dies fo fenn muffe, da nur auf diefe Beife ber Ronflift mit bem armlichen, bedürftigen außern Beltleben recht tragisch hervortrete, und daß der Borganger die Rolle eben in Diefem Ginn aufgefaßt habe. Er lächelte wieder recht höhnisch und ärgerlich; er gab ju verfteben, daß nur ein genialer Runftler, wie er, es vermöge, jenen berrlichen Charafter, ohne daß felbft ber Dichter im mindeften baran gedacht babe, mit einem Rraft= und Sauptzuge gang in's leben ju ftellen. Wie machen Gie benn bas, fragte ich giemlich ungebulbig. Dit einer leichten Berbeugung fprach er febr artig: 3ch fpiele ben gangen Correggio durchmeg ftodtaub!

Der Graue. Herrlich, o herrlich! — Selbst in mittelmäßigen Stücken, glaube ich, ift es doch eine gar mißliche Sache über die Instention des Dichters wegzuspringen und Eignes, woran er nicht dachte, ju Markte zu tragen. Oft bort man von diesem, jenem großen Schausspieler, er spiele eine ganz kleine unbedeutend scheinende Rolle, die durchaus nicht in das Stück eingreise, so vortrefflich, er statte sie mit so besonderer Originalität aus, daß er alles um sich ber verdunkele. Das mag nun ganz artig anzusehen seyn, aber daß alle haltung, das ganze Stück darüber zum henker geht, leidet keinen Zweisel.

Der Braune Das ift nur zu wahr und die Triebfeber biefer Ungebührniß ist doch nichts anders als grenzenlose Eitelkeit, die Sucht sich geltend zu machen auf Kosten bes Dichters und der Mitfvieler —

Der Graue. Bie tommt es benn, daß diese besondere kindische Citelkeit nur bei Schausvielern beimisch ift?

Der Braune. Sie wiederholen Ihre vorige Rlage und ich jaudere nicht länger, nun, da ich langt genug mit Ihnen gegrollt und gezankt, auch manches für unfere Kunstjünger anzuführen, das doch gar fehr zu beachten ift. Wahr bleibt es, daß die mehrsten (es

giebt wenig Ausnahmen) eitel, ungefügig, eigenfinnig, launisch, überspannt find, aber wie der Fluch der Erbsünde, den wir alle tragen muffen, scheint, wo nicht gerade auf der Kunst selbst, doch auf dem Handwerk, das sich ihr beimischt, ein Fluch zu lasten, dem sie nicht entgeben können. Ich habe Jünglinge gekannt, heitern Sinns, gesunden freien Berstandes und kräftigen Willens, die von innerm Trieb beseelt sich der Bühne widmeten und bei voller Gesundheit gleich in den besondern Schauspielerwahnsinn versielen, nachdem sie die versbänanisvollen Bretter betreten batten.

Der Graue. So liegt in bem Eigenthumlichen ber Runft vielleicht eine verhorgene Gefahr, von schwachen Gemuthern nicht geahnet, viel weniger bekampft?

Der Braune. So ift es! - Ich merte, Sie miffen schon, mein lieber Freund und verehrter Kollege, wo die Rlippe aus dem buntien Waffer bervorragt - taum barf ich weiter fprechen.

Der Graue. Warum ich benn boch gar fehr bitte!

Der Braune. Giebt es benn noch eine Runft, Die fo gang auf die Berfonlichkeit des Runftlere bafirt ju fenn icheint, außer der Schauspielkunft? Ihre Ausübung ift bedingt burch bas jur Schautragen ber Berfon, wie ce icon bas Bort, Schaufpiel - Schaufpieler andeutet. Run ift aber mobl zu beachten, daß eben bas gur Schautragen ber eignen individuellen Berfon gerade ber gröbfte Rebler bes Schaufpielers ift. Dem mahren barftellenden Runftler muß die befondere geiftige Rraft inwohnen, fich bie von dem Dichter gegebene Berfon befeelt und lebenbig gefarbt, bas beifit, mit allen innern Motiven, die die aufere Ericheinung in Sprache, Sang, Geberbe bebingen, vorzustellen. Im Traum ichaffen wir frembe Personen, bie fich gleich Doppelgangern mit ber treuften Bahrheit, mit bem Auffaffen felbft ber unbedeutenbften Buge barftellen. Ueber biefe geiftige Overation, die der une felbft buntle geheimnifivolle Ruftand bee Traumens une möglich macht, muß ber Schausvieler mit vollem Bewuntfenn, nach Billfur gebieten, mit einem Bort, bei bem Lefen bes Bedichts die von bem Dichter intendirte Berfon in jener lebendigften Bahrheit hervorrufen konnen. Mit diefer geiftigen Rraft ift es aber noch nicht gethan. Ihr muß noch die vom Simmel fo felten verliebene Sabe bingutreten, vermoge welcher ber Runftler über feine aufere Erfceinung fo volltommen berricht, dag jebe auch die fleinfte Bewegung

3

von dem innern Billen bedingt wird. Sprache, Gang, haltung, Geberde gehören nicht mehr dem individuellen Schauspieler, sondern der Person an, die als Schöpfung des Dichters wahr und lebendig in ihm ausgegangen und die nun so blendend herausstrahlt, daß sein Ich darüber wie ein farblos nichtiges Ding verschwindet. Das gangeliche Berläugnen oder vielmehr Bergessen des eignen Ich ist daher gerade das erste Ersordernis der darstellenden Kunft.

Der Graue. Ach! - wie viele find es benn, die folche Rraft befeelt!

Der Braune. Bielleicht mar es ein berrliches Land, beffen Reichthumer die Sundfluth meafpulte, aber in ber fandigen Chene blinken noch manche Golbkorner und laffen und ein forperliches Elborado ahnen. - In bem geiftigen Bermogen giebt es ja Grabe, und mahrhaftig, icon die innige Erkenntnif jener Saupterforderniffe bes barftellenden Runftlere, bas Streben barnach, der gute Bille möchten Sutes wirten, felbft wenn bem Runftler jene geiftige Rraft nur im geringeren Grade inwohnen follte. Aber die meiften Schauspieler, leiber im Gemeinen befangen, paffen die vorgegebene Rolle ihrer Individualität an, wie ber Schneider ihrem Rorver bas Garberoben-Rleid, bas fie tragen follen. Richt bie Berfon bes Dichters, fonbern ibre eigene feben fie vor Augen und befchließen nichts anders, als jemand, welcher faat: in diefer mir porfommenden Angelegenheit werbe ich mich meinem Charafter und meinen Reigungen gemäß fo und fo benehmen. Ohne fich beffen felbst beutlich bewußt ju fenn werben fie fo ber flereotypische Charafter, ber nur immer ein anderes Mantelchen umbangend die Leute neckt und afft. Der Dichter verfdwindet gang, ba, flatt bag ihm der Schauspieler jum Organ bienen foll, er felbit fich biefer Dienstbarteit beugen muß.

Der Graue. Mich dunkt, Sie wollen für unsere Kunstsjünger sprechen und nun bore ich auch aus Ihrem Munde lauter Arges.

Der Braune. Ich habe bie feltenen Begunstigungen ber Ratur, ben eigenthumlichen Organism bezeichnet, wodurch allein ber Schausspieler fich zu kunftlerischer Wahrheit erhebt. Anhaltender Fleiß und innige Erkenntniß thun viel, indessen, wie jeder wahre Runftler, wird ber achte Schauspieler geboren. 3. B. das raftlose Bekampfen gewisser Darstellung nachtheiliger Eigenthumlichkeiten kann oft in ber Art

gelingen, bag gerade baraus fich eine gemiffe Driginalität ju erzeugen fceint. Scheint, fage ich aber, benn biefe icheinbare Driginalität ift nichts andere ale Manier, Die in feiner Runft ftatt finden foll. - Genug! - geboren muß ber geniale Schauspieler werden; ba aber bie bausbalterifche Ratur bergleichen bobe Baben gar nicht gu verichwenden, fondern nur für ibre in befondere auter Conftellation gebornen Rinder aufzusparen pflegt, ein aus lauter fo boch begabten Runftlern bestehendes Theater baber mobl nur in irgend einem himmlifchen Elborado aufzufinden fenn wird, fo muffen wir Direktoren unfere Forberungen febr berabstimmen und nur bafür forgen, bas Bublitum fo viel ale möglich ju illudiren. Sochbegludt das Theater, welches zwei, brei von jenen Bhanomenen befitt, oft glangt ja nur ein einziger beller Stern am trüben Theaterhimmel! - Sehr hoch ichaben, begen und pflegen muß baber ber Direttor bie, welche wenig= ftene mabrhafte innere Erkenntnif in fich tragen, wodurch ein tuchtiges Streben nach außen bin erzeugt wird, welches jederzeit mohl thut. Dann aber bedarf es noch der besonderen Umficht des Direttors, mit ber er Schausvieler, benen jene Ertenntnif total fehlt, und die im eignen 3ch befangen fich nur in bem fleinen Rreife breben, ben ihr blodes Auge ju überfeben vermag, fo ju ftellen verftebt, daß durch Diefe Stellung eine Art Effett hervorgebracht wird. Es tommt barauf an, fich ber eignen Perfonlichkeit biefer Schauspieler wie eines blinden bewuftlos thatigen Draans zu bedienen. Wie verzeihlich werden aber alle bofen Untugenden ber Runftjunger, wenn man bebentt, bag nur ber Ronflitt ihrer ichmachlichen Ratur mit ber machtigen Runft, ber fie fich ju ergeben trachten, fie erzeugt. Bei biefen milben Anfichten, bei bem gemuthlichen Anerkennen bes geringeren Talents, vorzüglich aber bei ber völligen Renntnig aller Schwachheiten unferer Runfts junger, die une leicht eine ironifirende Berrichaft darüber verfchafft, tann es nicht fehlen, daß ber Groll, ber am Lebensmart gehrende Merger aus unferm Innern fdwindet. Unerschütterliche Weftigkeit bes Willens in auf das Bange einwirkenden Dingen, bem fich milbes. oft auch nur icheinbares Rachgeben in unbebeutenberen, bemiellne verstande als hochft wichtig erscheinenden Rebensachen, beimischt, ift ein guter Grund, auf dem der Theater-Thron gebaut wird. - Bas barf ich fonft ber fleinen Runftgriffe, ja felbft bes Quentleine fluger Bosheit ermahnen, beffen ber Direttor unerläflich bedarf, Sie werben

das eben so gut wiffen als ich, hinzuzusügen ift aber noch, daß unsere Kunstjünger, vorzüglich aber unsere Theater-Damen, schilt man sie auch eigenfinnig und launisch, doch im Grunde genommen ohne alle Bosheit nur unartigen Kindern gleichen, die sofort zu weinen aufbören, sobald man ihnen ein glänzendes Püppchen hinwirft. — Doch Sie bliden mich so mißmuthig an? — Gewiß drückt noch manches Ihre Brust, oder war Ihnen etwas in meiner Direktortheorie nicht recht?

Der Graue. D! — Sie sprachen aus meinem herzen! — Aber! — Bas bot ich nicht Alles auf, um meine Runstjünger für mich zu gewinnen! Doch — ich will nicht mehr klagen. Bas sollte ich Sie langweilen mit Mißvergnügten, benen alles nicht recht ist, was nicht vierzigjährige Erfahrung sanktionirte, von Männern die mit wadelndem Kopf und zitternden Beinen noch Liebhaber spielen wollen, von Damen die wie eine in's Stocken gerathene italienische Uhr in ihren Rollen immersort auf Bierundzwanzig zeigen — Aber mein himmel! wohin geriethen wir von meinem vortrefflichen Kajus! — Sie sind also der Meinung, daß ich nicht die Stimme des Publikums, sondern nur mich selbst hören und den unausstehlichen Geden laufen lassen soll?

Der Braune. Allerdings und zwar ohne allen Aufschub! Der Graue. Das Bublitum wird murren.

Der Braune. Bielleicht acht Tage hindurch, dann in Bedauern übergehen, jeden Ton, den Kajus vielleicht noch fingt, unmäßig bestlatschen und ihn, ist er wirklich fort — in vierzehn Tagen vergeffen!

Der Graue. Den ersten entsehlichsten Sturm habe ich nun zu überstehen, wenn es bekannt werden wird, daß die Aufführung des Löwen Gusmann unterbleibt. Zuerst rückt Ampedo an und überhäuft mich mit Borwürsen und Schmähungen — Er wirft manches von Indolenz, von bösem Willen u. s. w. hin, das ich verschlucken muß. In der nächsten Probe — unzufriedene Gesichter und lautes Murren der Sänger und Sängerinnen, die freilich umsonst Zeit und Kraft verschwendeten, um schwere Parthien einzustudiren, die sie nun nicht vortragen sollen. Gen so geht es mit dem Muste-Direktor, der im Schweiß seines Angesichts unverdrossen einsehrte, was einzulehren war, und nun nicht ärndten soll wo er gesäet.

Run folgt ber Maschinist: Barum jum himmeltausend. Sap-

perment alle diese prächtigen Maschinen, die nicht pfeisen und knarren und — der Friseur brückt die künstlichen Perrücken an die Brust, streichelt seinen Zögling Gusmann und seufzt mit seitwärts nach mir gerichtetem zweideutigen Blick: So müssen Talente — Genies im Dunkeln bleiben! — Was? Ampedo's Oper wird nicht gegeben? — Hal so geht es, wenn geniale Werke auf die Bühne kommen sollen! — Und nun solgen Schmähungen, die mich nur, mich allein, den Schuldslosen treffen!

Der Braune. Denken Sie darauf, durch irgend eine intereffante Reuigkeit, sey sie auch von geringfügigem Werth, das Publikum zu beschwichtigen. Halten Sie ihm irgend ein glanzendes Spielwerk vor und der bose Sturm wird sich bald legen. — Ober! — Wie war's, wenn Sie den Hund nutten; er ist einmal ausgebildet für's Theater. —

Der Graue. Setrlicher Gedanke! — Aber bas Talent bes Hundes zeigt fich fehr einseitig. Es wird schwer halten, ihn in ber Eil zu einer neuen Rolle zu vermögen.

Der Braune. Bleiben Sie stehen bei dem, was er kann, schieben Sie seine Szene ein in ein bekanntes Stud, das als gangsbar auf dem Repertoir steht. Es giebt Stude, in die sich alles einsschachteln läßt, was man will. Wie war's, wenn Sie den Probestollen, dem Schauspieler wider Willen oder wie die Proteusstude alle heißen mögen, etwas genial hündisches beimischten?

Der Graue. Rein! — das geht nicht, der hund ist zu sehr gestimmt und abgerichtet für das Sentimentale. Er könnte vielleicht in Menschenhaß und Reue auftreten als Eulalia's Schooßbündlein und Beschüßer und mit Glück den Unbekannten, seinen vormaligen herrn, dem sein Sinn von dem Augenblick abgewandt, als er die Frau verstieß, anfallen. Sie rettet den Gatten aus des hundes Jähnen, das gab' einen rührenden Moment! — Doch das Stück ist zu alt geworden und mit ihm wurden es auch die Eulalien. Bielleicht kann der hund mit Bortheil in der hedwig spielen, knurren und einbeißen oder gar zierlich wüthen in der Partheienwuth!

Der Braune. Sehen Sie zu, wie Sie es machen, im Allsgemeinen rath' ich aber des hundes Szenen musikalisch begleiten zu jassen, da er, wiewohl selbst nicht rühmlicher Sänger, doch an Musik gewöhnt sehn muß.

Der Graue. Dh - Dh! Run ertenne ich Sie ale den erfahrenften

Meister aller theatralischen Zubereitungs- und Rochkunst! — Aber nun werde ich noch einen harten Stand haben mit meinen holben herren und Damen, die immer das'nicht wollen, was ich will. Sonst in steter Uneinigkeit sind sie nur dann ein herz und ein Sinn, wenn es darauf ankommt sich meinem Willen zu widersetzen und meine Wünsche zu vereiteln!

Der Braune. Ungludlicher Mann, beffen feinbselig Schidsal es wollte folche unruhige obstinate Köpfe unter einem haupt zu fammeln!

Der Graue. Glauben Gie ja nicht, bag es mir fo burchaus miflang Runftler an mich zu zieben, die nicht mit ihrer Runft billige Denkungeart und rechtschaffenen Rleiß verbinden follten, indeffen bat es doch - fast möcht' ich fagen - mit jedem folch einen tleinen gemiffen Saten, an dem biefes - jenes bangen bleibt. Go 3. B. ift mir ber Schauspieler zugethan mit Berg und Seele, ber Charafterrollen in fo hohem Grade vortrefflich fpielt, daß er es verdient ber Liebling bes Publitume in bem boberen Ginn, wie Gie es vorbin aufstellten, ju merden. Es ift ihm Ernft um die Runft und baber rührt der unverdroffene Rleiß, mit dem er die Rollen nicht sowohl einstudirt ale in fein Innerftes aufnimmt. Doch nie ift ihm bas gangliche Gelingen ber Darftellung in allen Momenten gewiß, ba eine unbegreifliche Reigbarkeit von tiefliegendem unmuthigem Diftrauen erzeugt, ihn im Augenblid außer Faffung bringen tann. Dies Digtrauen ift gegen andere fowohl ale gegen fich felbft gerichtet. Ein unrichtig gebrachtes Schlagwort, bas unzeitige Gintreten einer Berfon, ja das Rallenlaffen eines Schwerte, eines Leuchtere u. f. w. mabrend bes Monologe - vorzüglich leifes Sprechen in der Rabe, in dem er gewöhnlich feinen Ramen nennen zu boren glaubt, alle mögliche, menichlicher Schwachheit ober bem Rufall guguschreibende Greigniffe balt er für boshaft berechnete Störungen feines Spiels, vermirrt fic im Gefühl des beigenden Mergere und fahrt hinterber los, felbft auch auf mobimollende Freunde. Eben fo fann es ihn mit fich felbft in Rebbe feben, wenn er fich etwa verfpricht, ober, wenn ihm ploblich im eignen Spiel etwas ungehörig fcheint.

Der Braune. Mein himmel! Sie fcbilbern ja gang jenen höchst vortrefflichen Schauspieler, den mir Jahre hindurch jedesmal der Fruhling guführte, ba er fich bann in ber heitern fublichen Gegend,

wo meine Gesellschaft spielte, wohl befand. Weniger, als er selbst sich einbildete, hatte der tiese, innere Unmuth, von dem er sich beberrschen ließ, einen physischen Grund, da vielmehr, wie es so ost geschieht, der im Leben nicht sest gestellte Wille, die nicht erlangte reine Erkenntniß des vorgesehten Zwecks, auf den das Streben gerichtet, die rein psychische Ursache jenes Unmuths war. Dieser Schauspieler tried das Mißtrauen oder vielmehr den Argwohn, von dem Sie vorhin sprachen, so weit, daß er die geringsügigsten beziehungslosesten Ereignisse während des Spiels für boshaft wider ihn gerichtete Pseile hielt. Ein in der Loge gerückter Stuhl, das leise Sprechen zweier Juhörer, das er, beinahe unhörbar, doch Gott weiß! vermöge welches Organs und selbst dann hörte oder wohl am Ende nur sah, wenn er in assetvollen Stellen seine Stimme bis zur höchsten Stärke erhoben, alles das brachte ihn dermaßen aus der Fassung, daß er oft inne hielt, oft sogar mit groben Schmähungen die Bühne verließ.

So habe ich es felbft angesehen, daß er ale Ronig Lear in ber Rluchfgene, die er fo wie alles Uebrige, wie die gange Rolle mit binreifender Rraft und Bahrheit fpielte, plöglich inne hielt, ben erhobenen Arm langfam finten ließ, den Feuerblick nach einer Loge, in der ein Paar Fraulein mahricheinlich die wichtige Ungelegenheit eines neuen Bubes, wiewohl leise genug abhandelten, richtete, bann bicht an die Lampen tretend mit einer leichten Berbeugung nach ber verhängnißvollen Loge bin febr vernehmlich fprach: Wenn Ganfe ichnattern, bab' ich nicht zu reben! und bie Bubne mit gemeffenen Schritten verlief. Bie fich der Unwille bes Publikums erhob, fo wie, daß er formliche Abbitte leiften mußte, fonnen Gie fich wohl benten. - Bir fprachen vorbin vom hervorrufen - Richts mar meinem Mann, von dem ich rede, unleidlicher, ale wenn er feine Rolle nicht gut durchgeführt ju baben alaubte und bann hervorgerufen wurde. - 3ch bereue ce noch in biefem Augenblid, daß ich einmal, ale er ben Samlet vortrefflich bargeftellt, nach feiner Meinung aber ein paar Momente verfehlt batte, ibn trop feines Beigerns nothigte auf bas Rufen bes Bublifume berauszutreten. - Er tommt langfam und pathetifch bervor. tritt bis bicht an bie Lampen, lagt ben verwunderten Blid über Barterre - Logen binftreifen, wirft bann die Augen in Die Bobe, ichlägt die Sande vor ber Bruft gufammen und fpricht mit feierlicher Stimme: Berr! vergieb ihnen, benn fie wiffen nicht mas fie thun. -

Sie können benken, daß diefer Rebe ein betäubendes Bochen, Bifchen und Pfeifen folgte. Er kam aber gang freundlich und fröhlich, wie von einer ichweren Laft befreit, in die Garberobe gurud! —

Der Graue. Rein! — so weit treibt es mein lieber Charakter-Mann nicht. Es ift wahr, wenn er eine wichtige Rolle spielen will ober gespielt hat, so hört er nicht auf davon zu reden und zu fragen. Das ist die Folge des Mißtrauens, bas ihn ehrt, da es den ächten Kunkler charakterisirt.

Der Braune. Richtig! - Rur fabe handwertemafige Pfufcher find mit Allem, mas nur bas liebe 3ch ichafft, bochlich gufrieden und immer mit fich einig und fertig. Done die beutliche Ahnung eines unerreichbaren Ideals, ohne raftlofes Streben barnach giebt es teinen Runftler. Rur muß diefes Migtrauen nicht in eigentlichen Unmuth ausarten und fo eine bopochondrifche Selbstqual werden, die die Rraft bes Schaffens lähmt. Im Moment bes Schaffens mag eben die Begeifterung fich in beiterer Unbefangenheit aufschwingen, es ift genug wenn ber Berftand nur die Bugel behalt. Bei bem Schauspieler, von bem ich fprach, mar jenes Miftrauen, jener Unmuth in eine mabre Seelentrantheit ausgeartet. - So geschah es ibm, daß er in fcblaf= lofen Rachten ringe um fich ber Gefprache borte, beren Gegenstand er mar und die meiftens bittern Tadel feines fehlerhaften Spiels ent= bielten. Er wiederholte mir Alles und ich erstaunte, denn die feinfte fünftlerifche Rritif, das icharffinnigfte Auffaffen aller Momente lag barin und doch hatte Alles nur, um mit Schubert \*) zu reben, ber innere Boet gemacht.

Der Graue. Das redende Gewissen, sagen Sie lieber — In Borten ausgesprochenes tieses Bewußtseyn des Selbst, wie es nun einmal beschaffen. — Der Spiritus familiaris hüpft aus dem Innern heraus und spricht, ein unabhängig Wesen, hinein mit sublimen Redensarten. — Gott im himmel, ich wünschte meinen sämmtlichen herren und Damen solch ein Teufelchen, das ihnen recht derb zusehte.

Der Braune. Schon eine König Philippsuhr mar' nicht übel!

Der Graue. Bas verfteben Gie unter der Philippouhr?

Der Braune. Der macedonische Philipp ließ fich jeben Tag jurufen: Du bift ein Menfch! bies bringt ben humoristischten aller

<sup>\*)</sup> Schubert: Shmbolit bes Traums.

humoristischen deutschen Schriftsteller — taum brauch' ich Lichtenberg zu nennen — auf den herrlichen Einfall von Sprechuhren, der Ihnen bekannt febn wirb.

Der Graue. Sprechuhren? - Rur dunkel erinnere ich mich bes Ginfalls, beffen Sie gebenken.

Der Braune. Es giebt Spieluhren, die beim ersten Biertel das Biertel eines Stückhens, bei dem zweiten die Hälfte, bei dem dritten drei Biertel und bei dem Ausschlagen das ganze Stück aufspielen. Run, meint Lichtenberg, war' es hübsch, wenn man vermöge eines besondern künstlichen Mechanismus eine Uhr die Worte sprechen ließe: Du bist ein Mensch! und diese Phrase wie sonst das Tonstück in vier Biertel theilte. Bei dem ersten Biertel rust die Uhr: Du! bei dem zweiten: Du bist ein! und dann bei dem Ausschlagen die ganze Phrase. Mit Recht sagt Lichtenberg, daß der Rus bei dem dritten Biertel: Du bist ein — lebhasten Anlaß gebe, bis zum Bollausschlagen darüber nachzudenken, was man eigentzlich ist. Wahrhastig! — ich denke, manchem müßte dies Schulexamen, was er im Innern mit sich selbst anzustellen gezwungen, gar lästig — ängstlich — unbeimlich seyn.

Der Graue. Aber noch immer verftehe ich nicht, wie Ihre Philippsubr -

Der Braune. Denten Gie fich, daß folch' eine funftliche Uhr in dem Berfammlunge-Rimmer ftunde - benten Sie fic, daß irgend ein aufgeblafener Schauspieler in dem reichen Ornat feiner Belden-, feiner Ronigerolle angethan, fich vor dem großen Spiegel bruftete und wohlgefällig ben Gott anlächelte, ber aus feinen Augen funtelt, auf feinen Lippen ichmebt, ja ihm die altdeutsche Spigenkrause fältelt oder ben griechischen Mantel in malerische Falten wirft - vielleicht hat der Gott fo eben auf irgend einen armen Erbenfohn von Collegen feine Blibe gefchleudert - brutal gedonnert - vielleicht irgend einen unnügen Rampf dem Direftor geboten - vielleicht ift er voll bes fugen Reftare, den ihm die Albernheit felbft dargercicht - Die Lichter find angegundet, die Instrumente im Orchefter rubren fich - es ift breiviertel auf feche - Da ruft die Uhr langfam und dumpf: -Du - bift - ein - Glauben Gie nicht, daß der Gott etwas alterirt werben murbe? Bar' es nicht möglich, daß ihm bei jener geifterhaften Mahnung mancherlei Bedenkliches einfallen, ja daß es ibm mohl gar

in ben Sinn tommen tonnte, ob er nicht gang etwas anderes fep, als eben ein Gatt? -

Der Graue. Ich meine, daß Ihr Schauspieler bas: Du bift ein — ohne Beiteres suppliren wurde: großes unübertreffliches Genie — Bhonig ber Theaterwelt — herrlicher Birtuose. —

Der Braune. Rein nein! — Es giebt Momente, in benen eine geheime Macht dem eitelsten Egoisten schnell allen Prunk abstreift, so daß er genöthigt wird seine armselige Radtheit recht deutlich zu schauen und zu erkennen. 3. B. in einer gewitterschwülen schlassofen Racht nimmt sich das liede Ich wohl oft ganz anders aus als am Tage. Und nun eben bei solch unerwarteter gespenstischer Mahnung, die wie der hammerschlag an die Metallglode im Innern widersklingt! — Doch zurück auf Ihren Schauspieler mit dem redenden Gewissen. Sie sagten vorhin, er verdiene der Liebling des Publikums zu werden in dem höhern Sinn, wie es die Echoss — Shröder — Fled wurden, dann sind Sie in der That ein beneidenswerther Disrektor, der solch einen Stern am Theaterhimms leuchten lassen kann.

Der Graue. Nicht genug kann ich zum Lobe meines lieben Charaktermannes fagen. Ihm allein verbank' ich es, daß ich, da nun immer Neues und Neues verlangt wird, die nichts bedeutenden Prosbukte müßiger Köpfe, diese albernen Schubladenstücke, diese zum Ueberdruß wiederholten Bariationen eines und desselben erbärmlichen Thema's, diese seichten Uebersetzungen fader französischen Machwerke, wie sie sieht zu Markte getragen werden, dem Publikum wenigstens ohne dringende Gesahr auftischen darf. Denn immer gelingt es meinem kleinen Garrik zu seiner Rolle sich aus dem lebendigsten Leben eine Figur herauszugreisen und diese mit Wahrheit und Kraft darzuskellen, so daß das farblose Bild des Dichters erst durch ihn Farbe und Haltung erhält und über dieses Bild vergißt man gern die Clendigsteit des ganzen Gemäldes, wiewohl dieses denn doch bald an innerer Ohnmacht kränkelnd abstirbt und hinabsinkt in den Orkus.

Der Braune. So wird Ihr kleiner Garrik — ich bediene mich Ihrer eignen Bezeichnung — unaufhörlich in nichts bedeutenden Rollen sich bewegen und sich muhen muffen bleiche Bilder aufzufrischen?

Der Graue. Allerbinge vergeht wohl teine Boche, in ber ihm nicht bergleichen Rollen in's Saus fallen.

Der Braune. Und fein Biderfpruch? - Er nimmt fie an?

Der Graue. Mit der größten Bereitwilligkeit. Es macht ihm fogar Freude in die leblose Gestalt des Dichters, oder vielmehr des Berfertigers, den Prometheus-Funken zu werfen, und deshalb lobe ich ihn.

Der Braune. Und beshalb möcht' ich chen ihn tadeln! — Ueberhaupt möcht' ich, ist es wirklich so, Ihrem kleinen Garrik mehr Talent als eigenkliches wahrhaftes Genie zutrauen, es müßte ihn denn überschwengliche Gutmüthigkeit, oder ein kindisches Behagen an den funkelnden Blisen eines Feuerwerks, das in wenigen Augenblicken wirkungslos verpusst, dazu versühren, an sein eignes Innre selbst mörderische Haud zu legen. — Sie, mein sehr werther Herr College, sollten, statt diesem gesahrvollen Streben an die Hand zu gehen, mit aller Kraft sich dagegen stemmen, denn mit Berlaud! — sonst wühlen Sie in Ihren eignen Eingeweiden, oder schlucken, indem Sie jenen Selbstmord begünstigen, beliebige Aqua Tossana ein und sterben elendiglich ab vor der Zeit.

Der Graue. Bie das? - Ich verftehe Sie nicht! - Sie fprechen in Rathfeln!

Der Braune. Sollten die grauen Löcken, Die spärlich genug sich um meine Scheitel legen, sollten die Runzeln auf Stirn und Wange es nicht entschuldigen, wenn ich mit Ihnen, bester College, konversirend, zuweilen, ohne es zu wollen, in den belehrenden Ton salle? Ueberhaupt bitte ich Alles, was ich vorbringe, nur als ein individuelles Urtheil aufzunehmen, an dessen Resultat einer vielzährigen Ersahrung erscheint! — So will es ihm als Resultat einer vielzährigen Ersahrung erscheint! — So will es mich nun bedünken, als wenn Ihr Varrik, ist er nicht bloß Talent, sondern wahrhaftes Genie zu nennen, doch, vielleicht heradgestimmt durch diesen, jenen Umstand, wie ihn nun die Mangelhaftigkeit alles Erdenlebens herbeiführt, nicht jene durch nichts zu beugende Kraft im Innern besäße, wie sie sonst genialen Menschen eigen, sonst würd' er sich gegen jedes Attentat sein Genie zu mißbrauchen stemmen mit aller Gewalt! —

Der Graue. Um bes himmelswillen, wohl mir, daß ihm diese Kraft mangelt, die mich verderben würde!

Der Braune. Still! — ftill! Lassen Sie mich ausreben! — Richts geschieht leichter, als daß Schauspieler ber Art — Sohne Apollo's, die bes göttlichen Baters Bogen tragen, ohne ihn zu fpannen - fich an bas Schlechte gewöhnen und zufrieden find mit bem, mas ihres Genius nicht murbig. Und bamit wird mehr und mehr ihre Rraft gelähmt und fie vermogen bald nicht die Rittige gu regen zum höhern Aluge! - Eben darin liegt die gefährlichfte Gelbit= taufchung, daß fie eigne Riguren bilben und in ein Bert bineintragen. von dem fie nicht begeistert werben konnen, fo aber, um mich eines mufitalifchen Gleichniffes ju bedienen, ein felbft erfundnes Golo ab= fpielen, in bas andere mit willfürlichen Accorden eingreifen, mag es nun klingen wie es will. Sie entwöhnen fich bavon ben Strablen Des mahrhaften Dichterwerks ihre eigne Bruft ju erichliegen, daß barin bes Dichtere phantaftifche Geffalt fich entzunde und in glubendem Leben emporflamme. Ja noch mehr! - Immer im Sumpfe watend zweifelt ber mude, migmuthige Bandrer am Ende baran, daß es noch Soben giebt mit frifchem grunenden Rafen und verliert Auge und Sinn Dafür. - Bang braftifch gefprochen! - Ihr Garrit, gewöhnt, ig dazu berufen flatt der gegebenen Rollen immer felbstgeschaffene Riguren darzustellen, muß fich nur an diese halten ohne jene im mindeften gu beachten. Go wird er aber bas eigentliche Studiren der Rolle, ift fie auch wirklich bedeutfam, gang verlernen. Wie ich es überhaupt nicht begreifen tann, auf welche Weise ein vernünftiger Mensch bas fabe ungewaschene Beug mancher Schaus, Trauers und Luftspiele in ben Ropf zu bringen vermag, fo ift es benn nun flar, bag vorzüglich das ftrenge Memoriren febr balb jenem Schauspieler unmöglich und er für Meifterwerte, zumal wenn fie metrifch gefaßt find, ganglich unbrauchbar werden wird. So nur an dem Erfolg des Augenblicks bangend geht Ihnen das bobere, Dauernde verloren. bin ift das Talent, bas der Schmud Ihrer Bubne mar. Andere minder begabte Schausvieler werden nicht unterlassen Ihre Anficht durch allerlei moblgemeinten Rath, burch manche superfeine Bemerfung ju nabren und fich leife in den Blat ichieben, den der gefährliche Rebenbubler ver-Bergebens ringen biefe aber nach der Gunft des Bublifume, Die der ihnen überlegene Meifter verlor. Ja, - verlor, fage ich, benn glauben Sie mir, bas Publitum fommt fehr balb dabin ben Diamant, der ihm täglich in falfchem Lichte gezeigt wird, für einen gemeinen Riefel zu balten.

Der Graue. Es liegt Bahres in Ihren Borten, das febe ich ein, aber auch zugleich die Unmöglichkeit nach der ganzen Lage unferes

Theaterwesens, wie es jest besteht, ben genialen vielseitigen Schausspieler nur mit bedeutenden Rollen ju beschäftigen. Sie find selbst Schauspiel Direktor, ich führe Ihnen die Armuth unseres Repertoirs au Gemutbe und jede weitere Erklärung wird dann überfluffig.

Der Braune. Glauben Sie ja nicht, daß ich Ihren Garrif nur durchaus in den sogenannten ersten Rollen auftreten sehen will. Es giebt Bieles und Bielerlei, was ohne blendende Außenseite sich aus tiesen Motiven entwicklt. Eine gering scheinende Rolle muß oft nach dem Willen des Dichters oder vielmehr nach dem nothwendigen Bedingniß des Gedichts dem Sanzen haltung geben, indem gerade in den Momenten dieser Rolle die nach allen Seiten ausgespannten Faden zusammen laufen und wer vermag denn eine solche Rolle darzustellen als eben ein Gentius? — Nein! — ich wiederhole es, das wahre Genie werde nie gemisbraucht zu den losen ephemeren Ersscheinungen des Tages, die statt der wahrhaften innern Erregung, nur momentanen Kigel bezwecken. Dem ernsten tiesen Künstler werde nur das Tiese, Ernste, Wahre zugemuthet, möge es sich gestalten wie es wolle, selbst als Scherz, den des keden Geistes Uebermuth geschaffen.

Der Graue. Sie weichen mir aus, indem Sie die Lage unferes Theaterwesens, deren ich gedachte, ganz übergehen. Beachten Sie diese gehörig, so werden Sie zugestehn, daß ein vielseitiger Schauspieler durchaus sich herablassen muß zu den Erscheinungen des Tages mitzuwirken, sie mögen sich nun gestalten wie sie wollen.

Der Braune. Bas nennen Sie einen vielseitigen Schauspieler?

Der Graue. Welche sonderbare Frage? — Run! — der Schausspieler ist vielseitig zu nennen, der mit derselben Kraft und Wahrheit komische und tragische Rollen darstellt.

Der Braune. An diese Bielfeitigkeit glaube ich gar nicht, wird bas Komische nicht in boberem Sinn genommen.

Der Graue. Bie? - und doch bringen fich Beispiele ber Art von felbft auf!

Der Braune. Erlauben Sie, daß ich mich näher erkläre. Bezeichnen Sie durch das Bort Bielseitigkeit, diejenige dem Schauspieler inwohnende Kraft, vermöge welcher er, seine Person ganz aufgebend, jedesmal in dem eigenthümlichsten Charakter seiner Rolle auftritt und ein Proteus, immer ein anderer scheint, so bin ich mit Ihnen einig, nicht allein daß diese Eigenschaft eben von der Gentalität des Schau'fpielere zeugt, fondern bag es auch noch, bem himmel fen es gedantt, folde Schausvieler giebt. Aber icon baf Sie bes Romifchen im Gegenfat mit bem Tragifchen gebachten, laft mich glauben, wie Sie mit bem Bort vielfeitig nur das meinen, mas bie Menge gewöhnlich Der Rünftler wird angegafft - angeftaunt barunter verfteht. ale groß - ale unübertrefflich ausgeschrieen, ber wie ein geschickter Tafchenspieler aus berfelben Klafche rothen und weißen Bein - Liqueur und Milch einschenft, ber beute ben Macbeth und morgen ben Schneider Betwet, ber beute ben beutiden Sausvater, morgen ben Frang Moor agirt, "Das ift ein vielfeitiges Genie," ruft ber ehrliche Jan-Sagel und giebt fich autwillig ber Mpflifitation bin, glaubt auch wohl, daß der Taufendfafa von feinem Gaufler in der That über feine Flasche gebieten, und, unerachtet fie ber Beinwirth mit feiner Baare fullte, baraus jebes andere fluffige Pringip nach Gefallen hervorzaubern fonne.

Der Graue. Sie mahlten zu Ihrem Beispiel Rollen, die bie schneidendsten Contraste bilden und boch habe ich gerade in diesen Contrasten Schauspieler excelliren gesehn.

Der Braune. Rein - nein - nein! - Es ift nicht möglich. Eins ober bas andere mußte unwahr fein. - Dem Schaufvieler, in beffen Bruft bas munberbare Gebeimniß ber Dichtungen rubt, die aus ber tiefften Tiefe ber menichlichen Ratur geschöpft find, entschlüpft ber Spaß, ber von gedankenlofer Billfur erzeugt, heimathlos in ben Luften schwebt. In dem Ringen bas nur von der Außenwelt bedingte Boffenhafte in bas Innere hineinzugieben ober vielmehr aus bem Innern beraus ju geftalten, verraucht bas Berierbild felbft in Dunft und Rebel. 3ch meine, jener Schauspieler wird nicht im Stande fenn etwas barguftellen mas nicht in bem innern Leben begrundet ift und aus bemfelben bervorgeht, fo wie bem Schaufpieler, bem die tiefere Anschauung ber menschlichen Ratur mangelt, ber bie feltsam verzerrten Marionetten irgend eines launenhaften Puppenbrebers für mahrhaft lebenbige Menichen halt, jenes Bebiet bes mahrhaftigen Dichters emig verschloffen bleiben muß. Aber auch für diefen Schauspieler giebt es eine Birtuofitat, die, fo feltfam ce auch flingen mag, eben in ber getreueften rudfichtelofeften Darftellung jener Marionetten, welche bei der tieferen Anschauung bes Bahrhaften unmöglich werden murde, liegt. Beide Schauspieler muffen nun im Entgegengefesten unwahr werben, indem jener sich muht das Berierbild als mahrhaftig darzusstellen, dieser aber zur Darstellung lebendiger Gestalten die Mittel, die nur im Innern zu sinden, von der Außenwelt erborgt. Es geht wohl noch weiter. Der im tiesern Leben heimathliche Künstler giebt unwillkurlich dem Gemeinen den Anstrich des Höheren, so wie der andere das Gemeine nur in die Hülle des ihm verschlossenen Gesheimnisses kleidet. So treten aber beider Gestalten in seltsamer wunderlicher Zweideutigkeit hervor. Hätte Raphael eine Bauernhochzeit gemalt, wir würden Apostel in Bauerröcken sehn, so wie in einer Grablegung von Tennier ganz gewiß muntre rothnäsige Bauern aus der Schenke, in Talaren angethan, unsern herrn zu Grabe tragen müßten.

Der Graue. Das mag Alles recht schön und scharffinnig gesagt sehn, ich bleibe aber dabei stehen, daß die Ersahrung Ihnen widersspricht. Sollte benn in einem reichen Gemüth nicht der Sinn für's Komische und Tragische wohnen? Sollte eine lebensvolle glühende Phantasie nicht Beides mit gleicher Kraft aufzusassen und darzustellen vermögen? — Sollten nicht eben so Künstler wie Dichter, denen der tiefste Ernst, die ergreisendste Ironie zu Gebote steht wie Shakspeare —

Der Braune. Halt — halt! — habe ich benn vom mahrhaftig Komischen gesprochen, habe ich benn nicht durch die Rollen, die ich beispielsweise einander entgegenstellte, genugsam bezeichnet, daß ich nur den nichtigen Spaß, das Possenhafte meine, welches ich übrigens durchaus nicht ganz verwerfen will, sobald es in rücksickloser Freiheit dargestellt wird? Rann doch, auch in höhern Gemüthern, selbst die Fraze einen augenblicklichen Ligel erregen, der gerade nicht übel thut. —

Der Graue. Sa! - Sie weichen mir aus! - Sie geben jurud. -

Der Braune. Reinesweges! — Jest lassen Sie uns von bem wahrhaftig Komischen sprechen! — Wer mag benn die Fronie wegleugnen, die tief in der menschlichen Ratur liegt, ja die eben die menschliche Ratur in ihrem innersten Wesen bedingt und aus der mit dem tiefsten Ernst der Scherz, der Wis, die Schaltheit herausstrahlen. "Sich den Wis und die Schaltheit der Ratur im heiligsten und "Lieblichsten verschweigen wollen, ist vielleicht nur möglich, wenn man "geradezu Karthäuser wird und vom Schweigen und Berschweigen "Brofession macht," sagt Tied in der Einseitung zum Phantasus wiewohl eben da in anderer Beziehung. Die trampshaften Judungen des Schmerzes, die schneidendsten Klagetone der Berzweissung strömen aus in das Lachen der wunderbaren Luft, die eben erst von Schmerz und Berzweissung erzeugt wurde. Die volle Erkenntniß dieses seltsamen Organism der menschlichen Natur möchte ja eben das seyn, was wir Humor nennen und so sich das tiese innere Wesen des Humorissischen, welches meines Bedünkens mit dem wahrhaftig Komischen eins und dasselbe ist, von selbst bestimmen. Nun gehe ich weiter und behaupte, daß eben jene Erkenntniß oder recht eigentlich der Humor in der Brust des Schauspielers heimathlich ist, der seine Darstellungen aus der Tiese der menschlichen Natur schöpft. Hieraus solgt denn aber wieder von selbst, daß dieser hochbegabte Schauspieler mit gleicher Araft und Wahrheit komische und tragische Rollen, Strahlen aus einem Fokus geworsen, darstellen wird!

Der Graue. Jest glaube ich Sie ganz zu verstehen und will auch demuthiglich zugeben, daß ich das wahre Komische mit dem Bossenhaften verwechselte oder vielmehr Beides in eine Kategorie zussammenwarf. Ich nannte Shakspear und jest geht es mir recht lebendig auf, daß es ja eben der humor, wie Sie den Begriff davon feststellen, allein ift, der seine Gestalten belebt.

Der Braune. Ja wohl! - fein Dichter bat jemals bie menschliche Natur fo in ihrer Tiefe erkannt, und barguftellen gewußt ale Chafevear, beebalb geboren feine Charaftere ber Belt an und bauern fort, fo lange noch Menfchen in ber Beit eriftiren. Ale laute Berfündiger bes eigentlichen humors, ber bas Romifche und Tragifche felbft ift, hat er feine Rarren aufgestellt. Dann aber tragen feine Belben wohl alle das Geprage jener Fronie, die fich oft in den bochften Momenten wipig phantafirend ausspricht, fo wie feine komischen Charaftere eben wieder auf tragifchen Grund bafirt find. Sie an ben Ronig Johann, an ben Lear, an ben ergoplichen Malvolio, beffen poffenhafte Narrheit bas Erzeugniß einer firen Idee ift, die in feinem Innern niftet und feine Ginne auf feltsame Beise verwirrt. Den Kallftaff, ale Ausbund ber berrlichften Fronie, bes reichhaltigften humore mag ich gar nicht nennen. Belche unwiderstehliche Gewalt, welche Berricherfraft über bas Bemuth bes Bufchauers mußte ber Schaufpieler besiten, den wirklich mabrer innerer humor befeelte und dem der himmel die Gabe verliehen, diesen humor in Ton, Wort und Geberde in's äußere Leben lebendig herauszustrahlen. Sie besitzen einen Phönix, wenn Ihr kleiner Garrik wirklich so organisirt ist, woran ich, wie an alles Wunderbare, das doch vielleicht in der That geschehen oder geschieht, vielleicht mit Unrecht zweiste. Ich für mein Theil habe, wenigstens in neuerer Zeit, keinen solchen heros gesehen.

Der Graue. Gegen meinen kleinen Garrik fleigen mir in biefem Augenblick einige Zweifel auf und ich erinnere Sie daher gesichwinde an den alten großen Garrik, der gewiß ein von mahrem tiefem innerm humor beseelter Schauspieler war, wie Sie ihn munichen.

Der Braune. Unerachtet Lichtenberge geiftreicher Beschreibung von Garrite Spiel, unerachtet bes witigen Enthufiasmus, mit bem er von der fleinen Kalte fpricht, die fich im ichwargen Balla-Rleide nach frangofischem Rufchnitt unter Garrite linter Schulter bilbete. wenn er ale Samlet mit Laertes in Ophelias Grabe rang, unerachtet aller Unetboten, Die man von Garrife Baubereien fich nachergablt, fann ich mir, bente ich mir feine gange Berfonlichkeit, fein rechtes Bild von feinem tragifchen Spiel aufftellen. - Sogarthe fleiner Mohrenknabe in dem Weg ber Bublerin, der vor bem fallenden Theetifch erschrickt, ift bekanntlich Garrit ale Othello und ich gestebe, bak Diefer Sohn mir Garrits Bild vielleicht ju febr verbirbt. Dir fallt babei ein, daß es mit Garrife Darftellung bes Othello irgend einen Safen gehabt haben muß, fonft mare Sogarth auf fo etwas gar nicht gefallen. Doch bem feb wie ihm wolle, aber gewiß icheint es ju fenn, daß Garrit in dem tief Sumoriftifchen von Foot übertroffen murbe.

Der Graue. Auf welchen kleinen Chklus von tragischen und komischen Rollen würde aber der humoristische Schauspieler beschränkt sehn, verwürse er alles, was nicht aus wahrem humor sich gestaltet. Am Ende würden seine Darstellungen eine Shakspears-Gallerie werden, und Sie sind darin wohl mit mir einig, daß es nun einmal bei der leidigen Tendenz unseres Theaterwesens ein gar missliches Ding ist, jenen Giganten über die Bühne schreiten zu lassen, den unsere schwachen Theaterbretter kaum mehr tragen können.

Der Braune. Es tame nur darauf an unfern bunnen Theaterbrettern tüchtige Balten unterzuziehen. Aber zu folchem Bau, ber boch immer nöthiger zu werden scheint, fehlt es uns an Geschicklichkeit, vorzüglich an Muth. Doch abgesehen davon durfte der Cyklus jener Rollen, von denen Sie sprachen, auch gar nicht so enge ausfallen, als man wohl glauben durfte. — Sie warfen mir vor, daß ich, die gepriesene Bielseitigkeit mancher Schauspieler ansechtend, die Beispiele heterogener Rollen zu grell wählte. Lassen Sie mich jeht zwei Rollen nennen, die das schneidendste Widerspiel zu bilden scheinen und die doch mit gleicher Kraft und Wahrheit von einem und demselben wahrshaft genialen Schauspieler dargestellt werden könnten. Ich meine Shakspears Othello und Roliere's Geizigen.

Der Graue. Welche Behauptung! — Wie reimt sich bas zu ben Prinzipen, die Sie vorhin aufstellten! — Doch nein! — Ich fühle dunkel, daß Sie Recht haben können und bitte mich ganz aufsauklären.

Der Braune. In beiben, in Othello und in dem Beigigen, fleigert fich eine Leibenschaft aus dem Innerften beraus bis jur furchtbarften bobe. Der eine vollführt bie gräßlichfte That, ber andere tritt im tiefften gehäffigften Argwohn gegen bas gange menfoliche Gefchlecht, bas er verschworen gegen fich mabnt, die beiligften Berhaltniffe, wie fie Ratur und burgerliches Berbaltnif bilben, mit Rugen. individuelle Geftaltung ber Leidenschaft jedes bewirft die Berfchiedens beit ihres Ericeinens und enticheibet über bas Tragifche und Romifche. Liebe und Chre begeiftern ben großbergigen Mohren, nur bie mahnfinnige Luft am iconoben Golbe befeelt ben Beigigen. Beibe in ibrem Innerften angegriffen, in ihrem eigentlichften Befen, Leben und Beil gefrantt, brechen los in toller Buth und in biefer, in bem bochften Moment ihrer Ericheinung treffen die Strahlen, wie fie aus ihrem Innern in verschiedener Brechung bervorftromten, bort tragisches Staunen, hier lachenden Spott in der Bruft bes Bufchauers entzundend. in einen Fotus jufammen. Wen erfaßt nicht tiefes Entfepen bei Othello's furchtbaren Borten: Thu aus das Licht! - men wird aber mitten im Lachen nicht auch tiefes Grauen anwandeln, wenn ber Beigige in beillofer Raferei feinen eignen Urm erfaßt, mahnend ben Dieb feftzupaden, der ibm die Raffette fahl, wenn er in voller Berzweiflung felbft unter ben Bufchauern ben Berratber fucht! - Go ift mohl Moliere's Beigiger ein mabrhaft tomifcher Charafter, von bem und ber gehaltlofe gang in die Bemeinheit gezogene Rammerrath Regesad tein Bild giebt, so wie bie Art, wie diefer von einem nicht

längst verstorbenen großen Schauspieler dargestellt wurde, eine der seltsamsten Berirrungen war, die es wohl geben mag. — Lassen Sie mich eines Shakspearschen Charakters gedenken, in dem das Tragische und Komische vollkommen zusammenströmend, das Entsestliche erzeugt. Ich meine den Shylock. — Es ist so viel über diese schwierigste aller schwierigen Rollen, die auf solche Elemente gestützt sind, gesagt worden, daß meine Bemerkungen viel zu spät kommen würden. Aber Sie gestehen mir ein, daß diese Rolle recht eigentlich in meine Theorie von tief komischen Rollen paßt und wohl nur von einem solchen Schauspieler, der in der That vielseitig ist, wie ich nämlich Biels oder Doppelseitigkeit verstanden haben will, wahr und kräftig dargestellt werben könnte.

Der Graue. Gerade diese Rolle, welche Sie gewiß mit Recht in die Rategorie der allerschwierigsten stellen, spielt mein kleiner Garrik so ganz vortrefflich, daß schwer zu befriedigende Kenner ihm nie den vollsten Beisall versagten. Im Grunde genommen ist dieser Shylod ein jüdischer Heros, denn der im tiesen Innern glühende Haß gegen das Christenvolk wird pathetisch, indem er jede andere Leidenschaft wegzehrt und die fürchterliche Rache erzeugt, der der Jude Geld und Gut, die Tochter opfert. Sein Untergang ist ächt tragisch und wohl grauenvoller als der Untergang manches helden oder Tyrannen. Was ist der Gistbecher oder der Dolchstoß gegen die gänzliche Bernichtung der bürgerlichen Existende Gist ein inneres Mark auszehrt. Wenn mein Garrik die Worte spricht: Mir ist nicht wohl 2c, 2c. so gleitet es gewiß zedem Zuschauer, dessen Semüthsart nicht gar zu robust und undurchdringlich ist, eiskalt durch alle Glieder.

Der Braune. Bie geht es mit den Szenen, wenn der Jude in heller Berzweiflung um seine Tochter und um seine Dukaten schreit und dann, wenn ihm Antonio's Unglud, das seine Brust labt, verstündet wird und er dazwischen immer Rachrichten von der Jesika hören muß, die ihm die Brust durchschneiden?

Der Graue. Sa ich verstehe Sie! — Gerade in diesen Szenen ift es wohl am schwersten auf dem schillernden hintergrunde die Figur rein fraftig zu erhalten. Der Zuschauer soll lachen über den Juden, ohne daß dieser im mindesten lächerlich wird. Gerade in diesen Szenen übertrifft mein Garrif einen großen Schauspieler, den

ich einst diese Kolle spielen sah, und der in's gemeine Jüdeln siel, dadurch aber das hoch Poetische der Rolle gänzlich zerriß. Wahrsscheinlich verführte ihn die im gemeinen Leben gemachte Ersahrung, nach welcher die Juden, so bald sie von irgend einer Leidenschaft bestürmt werden, Lon und Geberde ganz seltsam ändern und eben in das sogenannte Jüdeln versallen, das ob seines Possierlichen unwidersstehlich zum Lachen reizt. Wie paßt das aber zum Shylock, dessen Sprache ein schärferer Accent, der Anhauch des hebräischen hinlängslich individualisitet. Die fremden Anklänge aus dem Orient, die der Rolle des Shylock einen wunderlichen Pathos geben, hat mein Schausspieler sehr in seiner Gewalt.

Der Braune. Und von diefem Shplod ift nur ein Schritt herüber zu jenen munderbaren Rollen Chaffpeare, bie auf den Sumor im andern ober vielmehr engeren Sinn bafirt finb. Das Gefühl bes Migverhaltniffes, in bem ber Beift mit allem außern irbifchen Treiben um ihn ber fteht, erzeugt ben franthaften Ueberreig, ber ausbricht in bittre bohnende Gronie. Es ift ein frampfhafter Rigel, ben bas fcmerglich berührte munde Gemuth empfindet und bas Lachen ift nur der Schmerzestaut ber Sehnsucht nach ber Beimath, die im Innern fich reat. Solche Charaftere find ber Rarr im Lear, Jacques in : Die es Euch gefällt, aber auf ber hochften Spite berfelben ftebt wohl ber unvergleichliche Samlet. Es ift ein Gemuth ju fcmach bas ju tragen mas bas Schidfal ihm aufgelaftet, beift es irgendmo und ich febe bingu, daß vorzüglich das tiefe Gefühl jenes Difverhaltniffes, welches keine That ausgleicht, fondern bas nur mit bem eignen irdifden Untergange endet, ben Samlet ichmantend und unentichloffen ericheinen läßt. Diefer Samlet ift es nun aber, ben in ber That nur ber vom tiefften humor befeelte Schaufpieler barftellen fann. 3ch habe noch keinen gefehen, ber in biefer Rolle nicht auf maanbrifche Errmege gerathen fenn, ober ber nicht wenigstens entweder biefen ober jenen integrirenden Theil bes Charaftere verfehlt, fo aber eigentlich gar teinen Charafter bargeftellt haben follte. In befonderer Begiebung auf den Samlet wiederhole ich, mas ich vorbin aussprach. Mit welcher unwiderstehlichen Gewalt mußte ber Schauspieler auf bas Bemuth bes Bufchauers mirten, bem die Gabe verlieben, ben ihm inwohnenden mabren Sumor in Ton, Bort und Geberde aus bem Innern beraus in's aufere Leben au ftrablen! - Ueber welche Rolle ift mehr Beifes

Tiefes und herrliches geschrieben worden als eben über ben Samlet! Es ift kaum möglich praktischeren Unterricht darüber zu geben als es im Wilhelm Meifter geschehen, doch was hilft ber beste Unterricht im Tang bem Labmen!

Der Graue. Bemerken Sie wohl selbst, daß Sie immer und immer nur von Shakspear sprechen? — hat Sie denn die Ersahrung nicht wie mich darüber belehrt, daß, noch einmal sep es gesagt, die Aufsührung Shakspearscher Stücke ein durchaus mißliches Ding ist? Glauben Sie mir, auch mich hat der Shakspearsche Genius mächtig ergriffen, auch ich dachte, las ich manches Stück, daß es mit Riesenkraft wirken, alles um sich her niederschlagen müßte. Ich sparte keine Mühe, keinen Auswand an Dekorationen und Kleidern, ich ließ es nicht an Proben sehlen, ich suchte jeden Schauspieler für seine Rolle zu beseelen, alle spielten gut, ich kann es nicht anbers sagen, doch blieb das Stück wirkungslos oder machte wenigstens nicht den Effekt, den ich mit Recht davon erwarten zu können geglaubt hatte!

Der Braune. Und am Ende verloren Gie Liebe und Luft!

Der Graue. Wie ich es nicht läugnen kann. — Es ist das Zeitalter ber Shakspearschen Stücke nicht mehr, davon habe ich mich hinlänglich überzeugt.

Der Braune. Saben Sie wohl jemals ein Shatfpeariches Stud bem Original getreu gegeben?

Der Graue. Allerdings! — nur freilich mit den Abanderungen, bie die Einrichtung unferes Theaters und die Deutlichkeit nöthig machten. Einige Szenen wurden nur verfest, manche zu lange Reden abgekürzt. —

Der Braune. D! - o! - o! -

Der Graue. Sie billigen bas nicht? — Aber fagen Sie mir, was foll man damit anfangen, wenn z. B., wie es im Shakspear oftmals geschieht, plöplich verwandelt und der Zuschauer an einen ganz entfernten Ort versest wird, um eine kurze Rede oder ein kurzes Gesprach zu hören, worauf wieder verwandelt wird und Alles in vorigem Geleise fortgeht?

Der Braune. Saben Sie, mein lieber Freund! wenn Sie bei dem Lesen eines Shakspearschen Studes auf eine solche Szene stießen, sich wohl recht lebhaft im Geiste nicht auf, sondern vor die Bühne gestellt? — Glauben Sie mir, Sie wurden dann fehr deutlich

Die Nothwendigkeit jener Szene, die auf ben erften Blid ohne allen Busammenhang bineingeschneiet schien, gefühlt haben. - Es mochte um Runftiges vorzubereiten gerade nöthig fenn ben Bufchauer ploplich an bies ober bas zu erinnern ober irgend einen Funten bingumerfen, ber fpater aufglimmt. - Es giebt feinen argeren Irrthum ale bie Meinung, daß Shaffpear von der Begeifterung des Augenblick bingeriffen, ja von bem Phantasma, bas ber aufgahrende Beift geboren, beberricht, in regellofer Billfur feine Berte bingeworfen. Das Benie, fagt ein tiefer Renner ber Runft \*), wirft auch in den höchften Graben bes Enthusiasmus mit Besonnenheit und Freiheit. Es ift von feinem Gegenstande burchdrungen, emporgehoben, begeistert, aber nicht beberricht. - Die febr dies bei Shatipear gutrifft, davon giebt ben Schlagenoften Beweiß, daß gerabe in dem schwierigften Buntt jedes bramatifchen Berte, in bem Buntt, der die flarfte Befonnenheit, die volltommenfte herrichaft über ben Stoff, wie er in allen Theilen verarbeitet werben foll, vorausfest, feine vollendete Deifterschaft auf bas herrlichfte hervorleuchtet. - Ich meine nichts anders als die Exposition bes Stude. Denken Sie an die erften Szenen von Julius Cafar -Samlet - Othello - Romeo und Julie 2c. 2c. Ift es möglich den Rufchauer in ben erften Momenten fraftiger ju ergreifen, ibn auf andere Beife fogleich in die Beit, medias in res, in den Brennpunkt der Sandlung ju verfeten?

Der Graue. Und boch ift felbst von großen Dichtern eben an diesen Expositionen viel gemodelt worden; 3. B. ift ja Romeo und Julie in gang veranderter Gestalt erschienen.

Der Braune. D lassen Sie uns von biesem ganz unerklärslichen Mißgriff schweigen. — Die Bearbeitung, von der Sie sprechen, ist mir wie eine abscheuliche Berhöhnung unserer Theaterbretter erschienen. Wenden wir uns geschwinde zum Egmont, dessen meistershafte Exposition Shakspears würdig ift. Der Borhang rollt auf, nicht damit wir lange Erzählungen von uns fremdartigen Dingen anhören sollen, nein wir bliden selbst in die uns erschlossen Zeit des Dramas hinein, vor unsern Augen geschehen die Dinge, aus denen die Handlung wie aus einem fruchtbaren Keim aufsproßt und sich entwickelt die zur Bollendung. Wer mag denn nun glauben,

<sup>&#</sup>x27;) Fernow, Romifche Stubien.

daß folch ein besonnener ben Stoff beberrichender Reifter wie Shalfpear auch nur bas Mindefte ohne tiefe Abficht, ohne die innerfte Ueberzeugung der Rothwendigkeit in fein Bert bineingegebeitet baben follte. Richt an bem Deifter, an une mag es liegen, bag wir oft nicht jene tiefere Ibee ertennen. Das beillofe Berfeben ber Szenen ift es aber, wodurch wir alles, was tunftmäßig jufammengefügt, gemaltfam auseinanderreißen und bann mundern wir und, daß aus bem iconen Bilbe, beffen Theile nicht mehr ausammenbaffen, eine alberne Diffgeburt geworben ift. Gigentlich ift es gang toll angufeben. wie mittelmäßige Buriche fich unterfangen mit bem großen Deifter umzugeben, nicht ale feb er ihres gleichen, nein - ale forrigirten fie bem armseligen Schulbuben ein Exerxitium. Giner fangt an und andert und ftreicht, ber andere andert bas Beanderte und bem britten ift es noch nicht recht, ber thut noch von bem Seinigen hinzu und richtet ein, für feine Leinwand und für feine Bretter, wie er nur tann, fo baf ber Rame Shaffpear auf bem Bettel gur beillofen Gronie wird. Leider - leider ließen fich felbft beffere, oder vielmehr mirtliche Dichter verleiten Cornybaen foldes Unwefens ju fenn. - Roch fennt, wie ich mit bem vollften Recht behaupten mag, bas große Bublitum den herrlichen Meifter gar nicht, denn nirgends fab es ein Bert von ihm ohne jene unverftandigen Berftummelungen, die fich auf feine Beife rechtfertigen laffen und nur ein Beweis der Imbezillitat berer find, die fie unternahmen. - Doch ich werde, fo wie immer, wenn ich von meinem berrlichen Shaffpear fpreche, heftiger, ale es gerabe nötbig.

Der Graue. Go viel werben Sie mir aber eingestehen muffen, baß es beinahe in jedem Shakspearschen Stud Redensarten giebt, bie so sehr Anstand und Sitte beleidigen, daß es unmöglich ist, sie auf der Buhne sagen zu laffen.

Der Braune. Freilich find wir so prübe geworden, daß wir über jeden robusten Spaß die Rase rümpsen und unst lieber die Ruchlosigkeit manches französischen Stücks gefallen lassen, als irgend einen Ausdruck, der ein natürliches Ding auf natürliche Beise benennt, und so bleibe denn solch ein Ausdruck, solch eine Redensart, weg, dies kann dem Ganzen nichts schaeden, wiewohl jedesmal ein tüchtiger aus der tiefsten Tiefe gegriffener Charakterzug zum Teufel geben wird. Wenn der Junker Tobias in: Was Ihr wollt, auf die heringe flucht,

die ihm auffloßen, so steht mit einem Zuge der ganze Rüpel vor uns da. — Denken Sie noch an die Kärrnerszene in Heinrich dem Bierten und Sie werden mir gestehen, daß durch diese Szene, die Manchem auch ganz zwecklos hineingestickt scheinen dürste, erst das ganze Bild der Schenke in Gadshill und der sauberen Gesellschaft, mit der der humoristische Prinz seinen tollen Berkehr treibt, recht lebendig hervortritt. — Freilich darf eine solche Szene zur Zeit nicht auf die Bühne kommen, weil wir sonst nothwendig von unserer ganz erstaunlich seinen Bildung etwas herablassen müßten.

Der Graue. Ich merte ichon — teinen Fleden bulben Sie an Ihrem Liebling! — Doch zugegeben auch, daß ein Shakspearsches Bert nur ganz dem Original getreu auf das Publikum mit voller Starke zu wirken vermöchte, so werden Sie mir doch eingestehen muffen, daß es wohl schwerlich irgend eine Bühne geben durfte mit so viel talentvollen Schauspielern versehen, um die Unzahl von Rollen in jenen Schauspielen, deren keine vernachlässigt werden darf, gehörig besehen zu können.

Daß in ber Unbehülflichkeit, vorzüglich aber Der Braune. wohl in der Entwöhnung unserer Schausvieler von allem acht Dramatifchen eine große Schwierigkeit liegt, will ich, muß ich einraumen. Dichter und Schauspieler fteben in beständiger Bechselwirkung. Jene geben ben Ton an, ben biefe auffaffen, und das Erklingen biefes Tone regt jene an abermale und abermale auf biefelbe Beife gu intoniren, weil fie nun bes richtigen Rachklingens gewiß find und fich baran erfreuen. Es mare thoricht ju glauben, daß ju Chatfpears Beit es lauter vortreffliche Schauspieler gab, fo daß die fleinfte Rolle einem theatralifchen Beros gufiel, gewiß ift es aber, daß der Benius bes Meifters Alle impulfirte, mit Ginem Bort, bag von bem Gangen befeelt, jeder vermochte richtig in das Drama einzugreifen und fo fich alles jum Geborigen fügte. - 3ch fprach von Shatfpears meifterhaften Erpositionen. Schon biesen einzelnen integrirenden Theil feiner Berke betrachtend, gewahrt man fichtlich, auf welche Irrmege neuere bramatifche Dichter geriethen und badurch ben Berfall ber bramatifchen Runft berbeiführten.

Der Graue. Bie? — giebt es benn nicht auch neuere anerkannte Meifterwerte? —

Der Braune. D man hat foftliche glanzende Schleier gewebt,

fo daß wir, wie ber Bring im Triumph der Empfindsamfeit, mit der Buppe gufrieden find, bie babinter fitt, und die Ronigin felbft nicht mehr mögen. - Borin befteht benn eigentlich die göttliche Rraft bes Dramas, die und fo wie kein anderes Runftwerk, unwiderstehlich ergreift, andere, ale bag wir mit einem Rauberichlage ber Alltäglichkeit entrudt die munderbaren Ereigniffe eines phantaftischen Lebens por unferen Mugen gefcheben feben? Ift es baber nicht recht bem innigften Befen bes Dramas entgegen, wird feine eigenthumlich wirkende Rraft nicht gang gelähmt, wenn uns die That, die wir mit eignen Augen ju schauen gedachten, nur ergablt wird? - In der That, in der lebendiaften Sandlung giebt und Chaffvegr die Erposition bes Stude. mabrend andere mit langweiligen Erzählungen uns von vorn berein ermuden und uns mit iconen Worten und Redensarten überschutten, bie tein lebendiges Bild in unfrer Geele gurudlaffen. blog von der Exposition ift die Rede, nein, die mehreften unserer neuern großen Saupt- und Staatsaftionen find, an That und Sandlung bettelarm, nur rhetorifche Runftübungen zu nennen, in benen einer nach bem andern auftritt und, feb er Ronig, Belb, Diener 2c. 2c., in gierlicher geschmudter Rede fich ausbreitet. Biel zu weit murd' es mich führen, wenn ich fagen follte, wie ich mir fo nach meiner Art bas allmähliche Abmeichen unferer Dichter von dem mahrhaft Dramatifchen ertlare, fo viel ift aber gewiß, daß Schiller, bem bie Rraft bes Bortes wie nicht leicht einem ju Gebote ftand, feiner herrlichkeit und Größe unerachtet, die nachfte Gelegenheit ju jener Berirrung gab. Gine gemiffe Bragnang, mittelft ber Berfe Berfe gebaren, ift ihm gang eigenthumlich.

Der Graue. Rehmen Sie den verjährten Shakspear so sehr in Schut, daß Sie ihn als durchaus makellos erkannt haben wollen, so preise ich dagegen meinen herrlichen Schiller, der wie ein glanzender Stern wohl manchen hochgerühmten Dichter überstrahlt — Sie wollen handlung, giebt es reichere als im Wilhelm Tell?

Der Braune. Sabe ich benn ben großen Mann tabeln wollen?
— Rur von dem imitatorum pocus war die Rede, das sich jedesmal an der Schwäche hält, die sich mit dem eignen Prinzip am leichtesten vermählt. Es ließe sich ein großer Streit über die Frage beginnen, in wiesern Schiller ein eigentlich dramatischer Dichter zu nennen. So viel ift aber gewiß, daß ein hochbegabter Genius wie

er. die tiefe Ertenntnif des mabrhaft Dramatifchen wohl in fich tragen mußte. Gein Streben nach diefem, in fpatern Jahren, ift unver-Sie ermabnten bes Tell, veraleichen Sie nur biefen mit bem Don Carlos, welch' eine Rluft liegt zwischen beiben Schauivielen! - So wie ich ben Don Carlos für gang undramatifch halte, raume ich Ihnen aus voller Ueberzeugung ein, daß Bilbelm Tell wenigstens in ben erften Aufzugen ein mahrhaftes Schauspiel ift. Die munbervoll berrliche Erpofition in Diesem Meiftermert beweiset auch, wie wenig ber mabre Dichter bazu ber Erzählung bebarf, Die. jo icon fie auch verfaßt fenn mag, an und für fich allein ben Ruichauer niemals erwärmen wird. Aber auf das Erzählen haben nun einmal viele neuere Dichter ihre Sache geftellt und manches Trauerfpiel enthält eigentlich nichts weiter, ale bie wohlgeordnete in ichonen Borten und absonderlichen Redensarten verfagte Relation eines fatalen Capitalverbrechens, die mehreren Berfonen vericbiedenen Alters und Standes in ben Mund gelegt ift, worauf bann die Bollziehung bes gesprochenen Urtheils an bem ichulbigen Diffethater erfolgt. Rurg. bon dem mahrhaft Dramatischen ab zu dem Rhetorischen haben fich unfere Dichter gewandt und unfere Schauspieler mit fortgeriffen, bie ihrerseits nun auch dem rhetorischen Theil ihrer Runft ju viel Berth geben.

Der Graue. Sie konnen doch bas Beftreben unserer Runftler, richtig ju sprechen im gangen Umfange bes Worte, unmöglich tabeln?

Der Braune. Gi! — richtige Deklamation ist ja die Basis worauf alles beruht, aber damit ist ja noch nicht alles gethan. Man kann eine Rolle sehr richtig deklamiren und doch Alles auf das Erbärmlichse verhunzen. — Eine ganz eigne, aber sehr erklärliche Erscheinung der neueren Zeit ist es wohl, daß man die dramatische Kunst zerspaltete und die Slieder des verstümmelten Körpers einzeln zur Schau trug. Während manche umherreisten und, sprachlosen Automaten gleich, wunderliche Posituren machten oder wie Grimaciers allerlei bedenkliche Gesichter schnitten, beklamirten sich andere in dramatischen Conzerten heiser und damit die unstnnige Tändelei dis zum höchsten Punkt getrieben werde, mußte sich die Musik dazu hergeben, zu dem dumpsen tonlosen Geplapper ihre herrlichen Accorde ertönen zu lassen. — Der Unsug war zu arg, um lange geduldet werden zu können. — Doch ich lenke in mein voriges Thema ein. — Eben

daber, weil die Schauspieler burch die Berte unserer rhetorifch gemorbenen Dichter von bem mabrhaft Dramatifchen entwöhnt find. wird ihnen die Darftellung Shaffbearfcber Rollen, die nur gang allein auf bas Dramatifche bafirt find, ichwer, ja unmöglich. Sier ift's mit ber Deklamation allein nicht gethan, Schaufpieler im gangen Sinn bes Worts muß ber febn, ber im Chaffpear auftritt und es folgt bierque noch gar nicht, daß jede feiner Rollen einen übervortrefflichen Schauspieler verlange. Gin mittelmäßiges Talent, bas nur son ber Sandlung ergriffen ift und fich wirklich ruhrt und bewegt wie ein lebendiger thatiger Menfc, fann bier ben im Grunde beffern Schauspieler übertreffen, ber in bem beftandigen Duben burch bie Rede ju ergreifen alles Uebrige um fich ber vergift. Roch ein Buntt ift bier zu bedenten. Gben weil mabrhaft dramatifche Charaftere in ber äußern Ericheinung mirten follen, widerftrebt febr oft bie Berfonlichkeit des Schausvielers bem barguftellenben Charafter fo febr. baß alle Mube ben Buichquer ju illubiren vergebens bleibt. Sier bilft nun die angeborne Gitelfeit ber Imbezillitat bes blog rhetorifchen Schausvielers mader auf. Er raifonnirt: es ift mabr, mein Draan ift fcmach, meine Bewegungen find franklich fcmantend, alles bas fceint ber Ratur bes beros, ben ich barguftellen unternommen, entgegen zu fenn, allein wer vermag die Rolle mit bem Ausbrud, mit ber Richtigkeit ber Intonation ju fprechen ale ich, bas entschädigt für alles Uebrige. Der Schauspieler irrt fich, benn ftatt ben Beros vor Augen ju feben erblidt ber Bufchauer nur einen, ber von bem Beros bubich erzählt und fich babei mubt zu thun, ale feb er ber Beros felbit, aber bas glaubt ihm ber Buschauer nun und nimmermehr. Berlangt nun gar bie Rolle irgend einen Ausbruch ber phpfifchen Rraft, bie bem Schausvieler mangelt, und behilft der fich mit irgend einem, in der Regel fcblecht gewählten Surrogat, fo läuft er Befahr lächerlich ju werben und das Bange auf beillofe Beife ju verftoren. Beinahe noch auffallender trifft bies alles bei weiblichen Rollen ein. Die oft gang mit ihrem innerften Befen auf die Berfonlichfeit ber Schauspielerin bafirt find. Denten Sie an die Turandot. -

Der Graue. ha — Turandot! — D Sie weden mit bem Ramen eine Erinnerung, die mich noch mit sußen Schauern durchbebt. Bor mehreren Jahren burchreiste ich, damals noch ein fehr junger Mensch, einen Theil von Italien. In Brestia fand ich eine kleine

Truppe, die, ein fehr feltner Rall in Italien, Schauspiele gab. Soch verwunderten wir, ich und mein Begleiter, und, ben gur großen Un= gebühr vergeffenen Boggi bier noch auf ber Buhne gu finden. In ber That hatte man fur ben funftigen Abend Turandot, Fiaba Chineseteatrale tragicomica in cinque Atti angefündigt. Rufall wollt' es, baf ich die Schausvielerin, welche die Turandot fpielen follte, Tages jupor gang in ber Rabe fab. Gie mar von mittler Geftalt und gerade nicht ichon zu nennen, aber nie fab ich ein iconeres Chenmaag bes Gliederbaues, nie mehr Anmuth ber Bewegung. Die Form ihres Gefichts mar bas reinfte Oval, die Rafe wohlgestaltet, etwas aufgeworfene Lippen, icones tief buntles haar, aber bor allem ftrahlten bie großen ichmargen Augen in mabrem himmelsalang, Sie fprach ben Contr'alt der Italienerinnen, ber, wie Sie wiffen werben, recht tief in's berg bringt. Gleich im erften Auftreten, in den erften Szenen bewährte fich Signora ale vollendete Schauspielerin. Unbeschreiblich mar ber Ausbrud bes tief im Innerften auf munderbare Beife bewegten Gemuthe, ale fie bei Calafe Anblid leife zur Relima bie bedeutenben Worte fprach, in benen ber feinste Faben jum gangen Gefpinnft angelegt wirb:

> Zelima, oh Cielo! alcun oggetto, credi Nel Divan non s'espose, che destasse Compassione in questo sen. Costui Mi fa pieta.

Aber als fie nun, da Calaf zwei ihrer Rathsel errathen und fie das britte dumpf und seierlich hergesagt, in blendender Majestät borsschritt, als sie plöplich den Schleier, der ihr Antlip verhüllte, zurud warf, da fuhr der tödtende Blip ihrer in himmelsseuer strahlenden Augen nicht in Calass Bruft allein — nein! — in die Brust jedes Zuschauers!

Guardami'n volta, e non tremar. Se puoi Spiega, chi sia la fera, o a morte corri!

Ber fühlte nicht alle Schauer der füßesten Bonne — des Ents judens, der staunenden Angst seine Abern durchgleiten, wer hatte nicht wie Calaf in himmelsseligkeit verzweifelnd ausrusen mögen: Oh bellonza! Oh splondor! —

Der Braune. Sehn Sie wohl, hatte Ihre Signora nicht bergleichen ftrahlende Augen gehabt, wie ginge es dann mit dem Effekt ber hauptszene im ganzen Drama. Eben wollt' ich erft ber Turandot

gebenten ale einer ber allerschwierigsten Rollen Rudfichte ber Unsprüche, Die fie an die Schausvielerin macht. Rur die vollendete Runftlerin wird das Seroifche oder vielmehr die mabnfinnige Buth der Turandot erfaffen, ohne ben Bauber ber berrlichften Beiblichkeit ju gerftoren. Und bagu muß jene vollendete Runftlerin jung und icon fepn und zwar fo icon, wie es mittelft aller erfinnlichen Karbentöpfchen in ber Welt nicht hervorgebracht werben tann. Strablt fie nicht ben Calaf an mit folden Augen, wie Ihre Brescianerin, ober wird auch nur ein mittelmäßiges gleichgultiges Befichtlein enthullt, wenn ber Schleier abgeworfen, fo ift Calafe Bermirrung fo wie die gange Stene lacherlich. Uebrigene bin ich fo gludlich gewesen eine beutsche Turandot au feben, die Ihrer Bredcianerin gang an die Geite gu ftellen, und Dabei einen fo überaus vortrefflichen Altoum, daß gar nichts zu munfchen übrig blieb. Meine Majeftat trug einen ungeheuern dinefischen but und bewegte fich in den schwerfälligen Rleidern langfam, pathetifc. feierlich, wie es bem fabelhaften Raifer giemt. Go gang von gravis tätischem Ernft umfloffen nahm fich nun feine beftandig gerührte Stimmung ungemein munderlich aus. Gin großes febr absonderliches Schnupftuch wehte in feiner Sand und damit trodnete er fich im Divan auf dem Thron fibend die Thranen auf gang eigenthumliche Beife, und dabei fonitt feine Stimme in ben beweglichen Redensarten, Die er an die Turandot richtete, oft durch wie ein dinefisches Gloden-Der Schauspieler hatte die tiefe Ironie diefer portrefflichen Rolle herrlich aufgefaßt. Er, Turandot und Abelma, die der portrefflichften Schauspielerin wie es je eine gegeben, zugefallen, bielten mich fcablos für bie Erbarmlichkeit bes Uebrigen, welche vorzüglich ber ichlechten Bearbeitung juguschreiben mar. Auch bier beweiset ber Miggriff eines großen Dichtere meinen Cap, dag es mit bem Bearbeiten überhaupt eine mifliche Sache ift. Dit bem Drigingl verglichen begreift man nicht, wie es bem beutschen Bearbeiter möglich war, die berrlichften Buge zu vermischen, vorzüglich aber bie charaftervollen Masten fo fabe und bleich binguftellen.

Der Graue. Warum lächelten Sie vorhin fo satirisch, als ich von meiner Brescianerin erzählte?

Der Braune. Mir ging fo Manches burch ben Ropf über ben Anspruch ber Schönfeit, ben man an die Damen der Buhne macht. Borguglich fiel mir aber ein Schwant ein, der im Parterre eines benachbarten Theaters gar hubich bervorsprofte und ben ich gleich ergablen will, um in unfer Gefprach, bas beinabe ju ernft geworden, etwas Luftiges bineinzuwerfen. Alfo! - Bor menigen Bochen murbe auf bem gedachten Theater die Oper Don Juan gegeben. 3ch faß im Parterre. Die Gangerin, welche bie Donna Unna vorftellte, mar eine geborne Stalienerin, aber bas Bideriviel Ihrer Brescianifchen Signora, benn alt und haflich genug fab fie aus, bas muß ich ge-Dies veranlagte benn einen jungen Mann, ber mir unfern faß, fich au feinem Rachbar au menden und febr migmuthia au außern : wie doch die alte hafliche Berfon, die noch dazu falfch fange, alle Mufion flore; benn unmöglich fonne man glauben, baf bem ledern Don Juan nach biefer gang bingeweltten Blume geluften folle. Der-Rachbar ermiederte mit einer überaus pfiffigen Diene: Das verfteben Sie nun gar nicht, mein Lieber! Mit febr gutem Bedacht bat die erleuchtete Direktion die Barthie ber Donna Anna jener murdigen wiewohl etwas garftigen Berfon zugetheilt, benn badurch wird eben erft Don Juans beillofe Ruchlofigfeit recht in volles Licht gehoben: ber himmel hat die gute Donna Anna eben nicht mit Schonbeit gesegnet, reich ift fie, wie man aus guten Duellen weiß, auch nicht, benn lieber Gott, mas wirft die Commendantur in einem fleinen Lanbftabten ab und mit der Statue im Garten ift es eitle Brablerei. Die ift nur aus Bappe geschnitten und weiß bemalt. Bie frob ift daber ber murbige Bater, bag fich ber gute Monfieur Ottavio gang unvermutbet eingefunden und daß er die Tochter, ift fie gleich ichon ftart in die Jahre getommen, doch noch gludlich unter bie Saube bringt. Dies Alles weiß ber verruchte Don Juan. hier ift teine Schönheit, feine Jugend, feine Anmuth, die ihn reigen tann, ja vielleicht Biberwillen, Abicheu mit Gewalt befämpfend ftellt er ber guten Donna nach, bloß um die Rube, das Glud einer rechtschaffenen Familie auf immer ju verftoren. Diefe Luft an Unluft ift ja eben bas teuflische Bringip, bas ihn befeelt.

Der Graue. D herrlich, überaus herrlich! — Dabei fällt mir ein, wie einft, als man nichts auf der Buhne dulden wollte, als rührende Familien-Gemalde, jemand mit inventiöfer Ironie die Zauberflote zu einem Familienftud umschuf, und dadurch den Andern, der fich über den Unfinn des phantastischen Zeuges bitter beklagte, vollkommen beruhigte. "Sehen Sie, mein Lieber, fing er an: Der selig verstorbene

Gemahl ber Ronigin ber Nacht mar Saraftro's alterer Bruder, mithin ift Saraftro Ontel ber Baming, ber, ba die Ronigin ber Racht ob ihrer bofen Gemutheart eine ichlechte Che voll Bant und Streit führte, nebenber auch einen verbotenen Umgang mit bem Bapageienbergog unterhielt, beffen Frucht Bapageno mar, von bem Berftorbenen im Teftament ber Baming jum Bormund jugeordnet und als folder von bem Bupillen-Collegio bestätigt murbe. Saraftro gewahrte, wie ichlecht Pamina von ber Mutter erzogen, wie die gute Rleine durch au frube übelgemählte Roman-Lefture (g. B. Werthere Leiden, Besperus, Bablverwandtichaften 2c.) fo wie durch übermäßiges Tangen, von Grund aus verdorben murde. Mit vollem Recht ale Ontel und Bormund nahm er baber bie Rleine ju fich und erzog fie felbft, indem er ihrem wiffenschaftlichen Unterricht Basedom's Clementarwert (die Myfterien ber Ifie und bee Dfirie) ju Grunde legte. Daber und weil Saraftro por ber Siegelung bes Nachlaffes ben berühmten Sonnenfreis als Ramilien = Inventarium vindigirte, tommt ber mutbende Sag ber Ronigin der Racht. Tamino's Bater, beffen Reich gar nicht fo entfernt ift ale man glauben follte, ba es gleich linfer band neben bem Blistempel binter dem buntelgrauen Berge liegt, ift Saraftro's jungerer Bruder. Chen deshalb, weil Tamino feine Coufine beirathen will, muß er erft burch Feuer und Baffer geben, worauf bas Confistorium (Die Berfammlung ber Priefter) ibm ale einem Mann, ber bergleichen ausbalt, die Dispensation jur heirath ertheilt. Saraftro als Confiftorial-Prafident mußte freilich, ale die Sache, Taminos Ginlag nnb Beirathegesuch betreffend, in ber Gesfion vorgetragen murbe, gleich Die Gemuther ber Rathe fur feinen geliebten Reveu ju ftimmen, vorjuglich burch die Berficherung daß er nicht blog Bring, fondern auch wirklich Menfch fen, welches feinem Bergen Ehre macht. Gehn Gie, fuhr mein Ironiter fort, febn Gie, o Befter, wie biefe verwandtichaftlichen Berhaltniffe fo herrlich in einander wirken und badurch bas mahrhaft Rührende bes Stoffe bilben. Diefe fanften Berhaltniffe erkennend, wird auch jeder die gottliche Idee bewundern muffen, daß im Gegensat von ber Beisheit, die Ratur durch den natürlichen Sohn ber Konigin ber Racht reprafentirt wird. - Die Schlange ift burchaus nur allegorisch zu nehmen - bas giftige Bringip im bauslichen Leben, eine Art von Gefretair Burm. Doch genug bes tollen Spafes ich unterbrach Sie mit meiner Turandot -

Der Braune. Aber fo, daß bas, mas auszusprechen ich eben im Begriff fant, bestätigt murbe auf die fraftigfte Beife. Andere Rollen, find fie auch nicht gerade auf blenbende Schönheit geftellt, erforbern boch gang unbedingt ben burch fein funftliches Mittel anguregenden Bauber ber bochften frifcheften Jugend. Denten Gie an Shaffpears Miranda (beren fragenhafte Barodie bie Gurli ift), an feine Julia, an das Rathchen von beilbronn, an das Clarchen im Egmont. Ift es möglich, bag bas richtigfte Spiel einer tuchtigen Schauspielerin mit Furchen im Antlit, und find diefe auch vielleicht noch wegzuschaffen, mit hoblem alternden Organ bier nur einen Moment hindurch die munderbaren Gefühle in der Bruft des Bufchauers entzunden tann, die ibn in das verlorne Paradies ber erften Liebe verfegen, die ihm alle Bonne, alles überfcmengliche Entzuden jener golden ftrahlenden Bluthezeit gurudbringen? Solche Rollen Miranda und bas Clarchen werben, fehlt ber Schauspielerin bie Anmuth ber Jugend, lacherlich, folche wie die Julia und bas Rathchen aber heillos und abicheulich. Denten Sie an Julias in bellen Flammen auflodernde erfte Liebe, Die ihr ben Tod giebt! - Denten Sie fich ben Monolog: Sinab, Du flammenhufiges Gespann 2c. 2c. von einer alternden Frau gesprochen, mas werden Sie babei empfinden? Belche Bedanten werden Ihnen auffteigen ftatt jener Befühle, die ber Dichter aus glübender Bruft ausftrömen ließ? "Berhulle mit bem ichwarzen "Mantel mir bas wilde Blut, bas in ben Bangen flattert, bie fceue "Liebe fühner wird und nichts als Unfchuld fieht in inn'ger Liebe "Thun!" - Gi es ift nicht gleichviel, ob Banechen ober ob Bane nach bem heiligen Chrift fragt - Doch nicht weiter, Gie verfteben mich fcon.

Der Graue. Ganz vollfommen. Richt lebhafter als ich, können Sie bas Unziemliche folder Darftellungen fühlen, und mit Ihnen muß ich bas ganz unbegreifliche Migverftändniß ber neuern Dramatiter rügen, die selbst in folden Rollen wie die genannten bem rhetorischen Berdienft allein hulbigen wollen.

Der Braune. Beil fie felbst fich nur im Rhetorischen bewegen und ihnen jum Schaffen eines wahrhaft bramatischen Werks alle Kraft, aller Genius mangelt.

Der Graue. Man nimmt bie alternden Damen in Schub, man fpricht, und boch wie mich buntt, nicht ohne allen Grund: jum

Studium ber Runft gehöre folch ein großer Zeitraum, daß wenn die Schauspielerin als vollendete Künftlerin da ftehe, mit der Bollendung auch die Jahre gekommen wären, so daß ein junges Mädchen als tüchtige Rünftlerin nicht wohl denkbar sey.

Der Braune. Schon vorbin fagte ich, daß ber achte Schaufpieler geboren werden muffe. Tief in der Bruft muß der Funte ruben, der angeregt gleich mit voller Starte bervorftrablt. Erlernen läft fich da nichts, es ift immer nur von der Ausbildung ber innern natürlichen Rraft die Rede. Siezu tommt, daß die Beiber fich früher entwideln und daß ihnen von Saus aus die Gabe richtig aufzufaffen und das Aufgefaßte treu darzustellen viel eigenthumlicher ift als uns. Man fagt ja mobl, jedes Beib fen eine geborne Schaufpielerin. Saben Gie mohl die Rinderspiele junger Madchen beobachtet? Dit welcher ergreifenden Bahrheit in Ton, Gang, Geberde ftellen fie bas Leben bar, wie es fich um fie ber gestaltet. Da wird fpagieren gegangen, Bekannte begegnen fich - man ift frob fich ju feben - man erkundigt fich nach biefem - jenem - man nimmt Abschied unter taufend Berficherungen ber Freundschaft - man bittet um balbigen Befuch - man fchmählt über das lange Ausbleiben - ba werben Bifiten gemacht, die Sausfrau empfängt die Gafte - fie ergablt von ihrem Mann - ihren Rindern, die benn auch wohl (icon geputte Bupplein) vorgestellt und geliebtost werden - Man rubmt die niedliche Ginrichtung, Die iconen Taffen - Run ergablt Diefe, jene Gaftin. mas fich da - bort zugetragen - Bermunderung - Erstaunen -Lachen wechseln! - Liegt in bem allem nicht ber Reim jum bramatifchen Talent? Warum in aller Welt, meine ich nun, follte benn ein junges Madchen von mahrhaft bramatifchem Talent, bem bie Natur gewiß Freiheit und Anmuth der Bewegung, fo wie richtige fonore Sprache bingugefügt haben wird, eines langen Studiums beburfen, um jene Rollen barguftellen, für bie (ich will bie Turanbot ausnehmen) alles gethan ift, fo bald ein inniges Gemuth fich mahrhaft ausspricht. Es ift nicht mahr, daß jene Rollen ichwierig find, fie fpielen fich gemiffermagen von felbft. Die weiblichen Charaftere, fo wie fie höber hinaufschreiten und im ftrengen Ginn vollendete bramatifche Ausbildung, die richtenden Berftand, jeden Moment ermagende Reflektion vorausfest, erfordern, ichreiten beraus über jenes Bebiet, in dem fich nur die Jugend bewegen darf, ohne die Grenze bes entschiedenen Alters zu berühren. Denken Sie an Laby Macbeth, an Schillers Jsabella, ja selbst Schillers helbenjungfrau möchte ich unbedingt in die Kategorie dieser Rollen stellen.

Der Graue. Und welchen herrlichen Cyklus bieten biese Rollen bar, und wie ist es eben beshalb so ganz unbegreiflich, baß Schausspielerinnen, benen tiese Einsicht in die Runst gar nicht abzusprechen ist, sich nicht bamit begnügen mögen, sondern immer nach dem haschen, was auf immer für fie verloren aina.

Der Braune. Saben wir nicht icon genug lamentirt über Diefe feltfame Myftifitation, Die fich unfere Theaterheldinnen felbft bereiten? - Doch vergeffen wollen wir nicht, bag bie launenhafte Ratur fich im Bigarren gefallend jumeilen Ausnahmen von aller Regel ichafft. Es hat Schauspielerinnen gegeben und giebt beren wohl noch, über beren Organism die Beit feine Gewalt zu haben icheint, die in ewiger Jugend fortbluben und, mas hauptfachlich ju bemerken ift, die im Ion ber Stimme durchaus nichts von herannahendem Alter fpuren laffen. 3ch habe felbit vor mehreren Sahren amei Schaufvielerinnen gefannt, bie feltene munderbare Bhonixe ibrer Beit gu Beide maren bereite Grofmutter und mabrend bie eine mit unerschöpflicher Laune, mit aller Anmuth und Grazie ber Jugend jene Mädchenrollen voll nedischer Schelmerei barftellte, wie fie vorzüglich in altern Sing- und Luftspielen angutreffen, verlodte une bie andere, frische Jugend im Untlit, Buche und Bewegung, mit ihren munderbaren innigen Tonen fuger fehnfüchtiger Schwarmerei in ein ganges Artabien voll Liebes = Traume. Go beschämten beibe oft Madchen, Die zwanzig Jahre junger ale fie, fteif und holgern neben ihnen ftanden und benen ihre Jugend, ja ihr hubsches Untlig, ihre artige Rigur nur ein tobtes But blieb, von dem fie feinen Bortheil ju gieben wußten. Doch niemand moge fich auf folche hochstfeltene Ausnahmen von der Regel beziehen, die eben nur ale Ausnahmen gelten und bochlich bewundert werden fonnen.

Der Graue. "So beschämten beibe oft Mäbchen" — Uch mein lieber herr College, diese Worte fielen mir schwer auf's herz! — So gebent' ich eines ganz besondern Unglüds, eines seltsamen Leidens, das mich sattsam qualt. Der Zusall hat mir zwei, drei Mädchen zusgeführt, ziemlich hübschen Untliges, netten Wuchses, nicht ohne Talent, aber du mein himmel, da wurd' ich schön ankommen mit den Julien,

Miranben, Käthchen u. s. w. Es ist nämlich kaum möglich, daß man bei hoher Jugend so wenig jugendlich sehn kann, als meine lieben Kleinen. Da ist eine Prüberie, ein Bathos, und dann wieder eine weinerliche Empfindelei, kurz kein gesundes Auffassen der dramatisschen Handlung. Dabei regt und bewegt sich auch nichts im Innern und Aeußeren, alles bleibt steif und ungelenk, und so weiß ich oft mit meinen jugendlichen Rollen nicht wohin. Und doch sparte ich keine Mühe, keine Kosten, so viel ihnen einimpfen zu lassen als möglich.

Der Braune. Bielleicht lag es gerade an bem Ginimpfen, vielleicht fielen fie einem rhetorischen Mann in die Sande, ber alles Dramatische in bem breiten tosenden Strom ber Rede erfaufte. giebt nichte Abgeschmadteres ale ben Ton, in dem unsere neueften rhetorischen Dichter ihre eignen Meifterwerte nicht allein, benn baran ware nichts gelegen, fonbern auch mahrhaft bramatifche Schauspiele boren wollen. Es ift ber tuono academico bes Theaters und wenn Turandot im tuono academico ibre Rathfel berfagen foll, fo bleibt manche Rolle in jenem Ton gesprochen für immer ein unauflösliches Ratbiel. Daber tommt auch benn wohl bas wenige Intereffe, bas bas Publitum an bem eigentlichen Schaufpiel nimmt. Man fage ja nicht, daß ber größere Bulauf in neuerer Beit von dem Gegentheil zeuge. Unfere Theater find jest ju Panoramen, optischen Buden geworden, in benen mit Tangen, Rechten, Reiten, Reuer- und Bafferfünften allerlei Gautelei getrieben wird, und alles bas ju fcauen rennt ber Saufe, ben man durch bramatifches Spiel nicht mehr anzuziehen vermag.

Der Graue. Auch das muhlt in meinen Eingeweiben, daß, wie die Sachen nun einmal stehen, jedes Stud einen Auswand von Dekorationen und Rleibern erfordert, der der Einnahme durchaus nicht angemessen ist. Kann man hierin aber etwas ändern, verlangt das Publikum nicht diese Feenpaläste, diese transparenten Lusthaine, diese von Gold und Silber-starrenden Kleider?

Der Braune. Richt so ganz unbedingt, als man wohl glauben sollte. — Bu Shakspear's Zeit kannte man nicht den Glanz der Dekorationen und Kleider, womit man jest die bramatische handlung selbst überstrahlt, aber diese ging lebendig hervor, und zum Schaffen der Beiwerke wurde die Phantasie des Zuschauers in Anspruch genommen,

bie willig das ihrige that. So fagt der Chorus im Prolog zu heinrich dem Fünften:

Bergeibt, ibr Theuren, Dem ichmunglos feichten Beifte, ber's gewagt, Auf bies unwürdige Beruft zu bringen Gold großen Bormurf. Diefe Sahnengrube. Saft fie bie Ebnen Franfreichs? ftopft man mobl In biefes O von Solg bie Belme nur, Bovor bei Ugincourt bie guft erbebt? D fo verzeibt, weil ja in engem Raum Ein frummer Bug für Dillionen zeugt: Und lagt une, Rullen biefer großen Summe. Auf Gure einbildfamen Rrafte mirten. Denft Euch im Gurtel Diefer Mauern nun 3mei macht'ge Monarchien eingeschloffen, Die, mit ben bocherhob'nen Stirnen, brauend. Der furchtbar enge Drean nur trennt. Ergangt mit bem Gebanten unfre Dangel, Berlegt in taufend Theile einen Dann. Und ichaffet eingebildte Beerestraft. Dentt, wenn wir Bferbe nennen, bag ibr fie Den ftolgen buf feht in bie Erbe pragen. Denn Guer Sinn muß unfre Ron'ge fdmuden : Bringt bin und ber fie, überfpringt bie Beiten, Berfürget bas Greigniß manches Jahrs, Bum Stunbenglafe ac. 2c.

Um schnell solch eine entlegene Szene, wie wir beren vorhin erwähnten, herbeizuführen, bedurft' es nicht einer Berwandlung, beren Tosen und Boltern ben Juschauer aus dem Zauberkreise der dramatischen Erscheinung mehr herausreißen muß, als wenn er durch diese Erscheinungen selbst genöthigt wird, sich plöglich auf einen andern Fled der handlung zu stellen.

Der Graue. Aber wie wurd' es möglich fein, jest ber Deto- rationen zu entbebren?

Der Braune. Bir find verwöhnte Kinder, das Paradies ift verloren, wir können nicht mehr zurud. Bir bedürfen jest eben so sehr der Dekorationen als des Costums. Aber deshalb darf unsere Bühne doch nicht dem Gudtasten gleichen. Die wahre Tendenz des Dekorationswesens wird gemeinhin verfehlt. Nichts ift lächerlicher als den Zuschauer dahin bringen zu wollen, daß er, ohne seinerseits etwas Phantasie zu bedürfen, an die gemalten Paläste, Bäume und Felsen

ob ihrer unziemlichen Größe und bobe mirtlich glaube. Um fo lacherlicher, ale vermoge veriährter Digbrauche jeden Augenblid etwas portommt, mas die Allufion, die auf biefe Beife bewirft merben foll, mit einem Rud gerreifit. Sundert bergleichen konnte ich nennen, aber nur um eine ju ermabnen, erinnere ich Sie an unfere ungludfeligen praktitablen Genfter und Thuren, die zwischen ben Guliffen bingeftellt werden und fofort die funftlichfte Berfpettive der Architeftur, Die freilich wieder nur aus einem einzigen Bunft angeschaut, richtig ericheinen tann, vernichten. Durch wirkliche Groke ber Maffen fich ber Ratur nabern und badurch taufchen wollen ift ein findisches gwedlofes Spiel, bas jest aber überall in Deforationen, Darftellungen von Schlachten, Aufgugen zc. getrieben wird. Gin Direktor verficherte mich febr ernftbaft, er babe, um die Schlacht am beutigen Abend recht natürlich darzuftellen, wirklich vierzig Statiften gufammen gebracht, worauf ich fragte: ob er biefe vierzig auch geborig in Infanterie. Cavallerie, Artillerie, leichte Truppen u. f. w. eingetheilt. - Die Bufcauer, die man auf biefe Beife illudiren will, bleiben nüchtern und bilden eine Opposition, wie jeder ber bem Tafchenspieler feine Sandgriffe abzulauern und ihn blog ju ftellen ftrebt. Daber tommt es benn auch, bag bei ber geringften Ungiemlichkeit, j. B. wenn ein bartnädiger Baum nicht aus bem Balaft weichen will, wenn ein Theil bes Simmele einzufturgen drobt, fogleich Gefdrei und Gelächter entsteht. Alles muß ber bramatifchen Sandlung unterthan fenn, und Deforation. Coffum, jedes Beimert dabin mirten, daß der Bufchauer, ohne zu miffen durch welche Mittel, in die Stimmung verfest, die bem Moment der Sandlung gunftig, ja in den Moment der Sandlung felbft hineingeriffen werbe. Sieraus folgt, daß es zuvorderft auf die forglichfte Bermeibung alles Unziemlichen, bann aber auf bas tiefe Auffaffen bes eigentlich Phantaftischen, welches berauswirkend bie Phantafie bes Buschauers beflügeln foll, ankommt. Richt ale ein für fich bestehendes glanzendes Bild darf die Deforation das Auge bes Bufchauers auf fich gieben, aber in bem Moment ber Sandlung foll er, ohne beffen bewußt ju fenn, ben Gindrud bes Bildes fublen, in bem fich die Sandlung bewegt. Ich bemerke, bag ich mich fehr burftig ausdrude und glaube nicht einmal, daß Sie mich gang verfteben.

Der Graue. Bolleommen. So wie ich Ihnen zuvor, als wir von jugendlichen Rollen fprachen, bas Beispiel von ber Turanbot

einschob, fo laffen Sie mich jest eines Falls ermahnen, welcher beweiset wie viel zuweilen es auf die Deforation antommt und ben ich felbft auf eignem Theater erlebte. Gie erinnern fich aus bem Raufmann von Benedig ber berrlichen Rachtfgene Jeffita's mit ihrem Geliebten auf Borgia's Lufticoloffe. Der Deforateur batte eine in ber That funftliche wohlausgeführte Deforation gewählt, die einen Theil bes Luftichloffes mit vielen Banden und Treppen bis in ben Borgrund plaftifch vorspringend darftellte. Unter einem Drangenbaum jur Seite fagen Baffanio und Jeffita. Die Detoration jog aller Mugen auf fich, aber die Giene ging falt und nüchtern vorüber. Jeffita und Baffanio maren froftig und die beimliche Liebesgluth. bas erotische Bigipiel mit bem: In jener Racht 2c. 2c. tonnte nicht empor tommen, tonnte teines Bruft ermarmen. 3ch flagte bies einem einfichtevollen Freunde, der ohne viel Borte ju machen immer den rechten Buntt ju treffen pflegt. Er erwiederte nichte ale: Gi wie tonnte bas anders fenn, alle Gluth mußte fich ja verfühlen in ber Nabe fo vielen kalten Marmore. 3ch glaubte ihn ju verfteben. Das nächste Mal murde ftatt bes glangenben Balaftes eine einfache Garten= parthie vorgeschoben. Benige dunfle Baume, durch die ber Mond fcimmert - Dichtes Gebuich, blumigte Rafen an ber Seite bes Borgrundes, mo Jeffita mit bem Geliebten plaudert - Alles fo bufter - fo beimlich - und fo der Ratur getreu: man glaubte die murzigen Dufte bes Subens einzugthmen, bas Saufeln bes Rachtwindes zu vernehmen. Bie gang andere gestaltete fich nun Alles -Man fag felbft in der italienischen Racht und horchte zu bem holden Liebesgeflüfter, und niemand gedachte boch ber Deforation.

Der Braune. Diese Wirtung ist die richtige. Die getreue Rachahmung der Natur, so weit es möglich, diene dem Theatermaler nicht zur Ostentation, sondern nur dazu, um jene höhere Musicon hervorzubringen, die mit dem Moment der Handlung sich selbst in der Brust des Zuschauers erzeugt. Jene falsche Tendenz durch große Massen zu wirken, das kindische Gepränge mit einer Menge Statisten, die in glänzenden Kleidern sich ungeschielt bewegen und alle Harmonie zerstören, mit dem endlosen Einerlei nichts sagender Ballets, hat auch das Bedürfnis der großen, vorzüglich der über Gebühr tiesen Theater erzeugt, die der bramatischen Wirkung durchaus entgegen sind. Auf unsern übergroßen Bühnen verliert sich, wie Tied mit Recht behauptet,

ber Schauspieler wie ein Miniaturbildchen in einem ungeheuern Rahmen.

Der Graue. Laffen Sie mich hier bemerken, daß meines Bedunkens die Beleuchtung unserer Buhnen durchaus nicht zuläßt, daß irgend eine Gruppe, viel weniger noch eine einzelne Figur plastisch in Licht und Schatten beraustrete.

Der Braune. Gehr richtig. Unfere Schausvieler werben, fo wie bie Einrichtung unserer Bubnen besteht, von allen Seiten gleich ftart beleuchtet und erscheinen auf diese Beise wie durchfichtige Beifter, die forperlos feinen Schlagschatten werfen. Bang beillos ift aber Die blendende Beleuchtung bes Profzeniums von unten herauf, die bas Beficht bes Schausvielers, wenn er gang in ben Borgrund tritt. welches bes lieben Souffleurkaftens balber oft genug geschieht, jur widerlichen Frate vergerrt. Unfere Gruppen gleichen dinefischen Bilbern . ohne Saltung und ohne Berfpeftive, blog jener widerfinnigen Beleuchtung halber. Für febe Gruppirung gelten natürlicher Beise bie Regeln bes gut geordneten und gut folorirten Bilbes, woraus benn wieder von felbst folgt, daß im Coftum, vorzüglich mas die Karbenmabl betrifft, fogleich daran gedacht werden muß, wie die Sandlung bie verschiedenen Berfonen jufammenbringt. Gin Angug tann für fich allein betrachtet febr fcon fenn, aber doch die harmonie bes Bangen verderben. 3ch fab einmal in einer Dper fammtliche vier Sauptpersonen bochrothe Mantel tragen, welches fich posierlich genug ausnahm, wie man benn auch häufig genug bas Bolf in Statiftenfleidern von gleicher Farbe und gleichem Bufchnitt fieht, welches mit Recht auf einen gefchloffenen Sanbeleftaat ichließen läßt, in bem bas Stud fpielt. Bor mehreren Jahren gingen in allen modernen Familien-Gemalben fammtliche junge herren gang fcwarg, mußte fich nicht einmal irgend ein Unbefannter in einen Ueberrod fleden, fammtliche junge Damen aber gang weiß, bas mar febr lamentabel angufeben. paßte aber gut ju ben ruhrenden Redensarten und den Thranenichauern, womit wir überschüttet murben. Man gab une alle überspannte Empfindfamteit, alle Roth, alles menfchliche Elend gleichfam fcmarg auf weiß! - Jest übertreibt man es beinabe in bem zu Bunten, welches aber, fo balb nur nicht ein widriges Farbenfviel bas Muge verwirrt, viel eber ju ertragen ift ale jene Monotonie eines Leichenjuges.

Der Graue. Ich, ber ich felbst auf einer großen Buhne Darsstellungen zu geben genöthigt bin, die mir eben der Größe des hauses halber einen unbilligen Auswand verursachen, sehne mich herzlich nach einem kleinern hause, wiewohl ich an der Einnahme einbußen wurde und auch gar nicht die Möglichkeit einsehe, dann solch' einen Spektakel mit Aufzügen, Märschen u. b. zu treiben, wie man ihn nun einmal verlangt.

Der Braune. Sie hatten nur bafür zu forgen, in mahrhaft bramatischer hinsicht Ihre Buhne so hoch zu heben als nur möglich, und so im Publikum ein höheres Interesse zu entzunden, worüber es balb den sonst auf der Buhne erhobenen Spektakel vergeffen wurde.

Der Graue. In diesen Tagen gebenke ich heinrich ben Bierten aufzuführen. Wie wurd' es ba auf einer kleinen Buhne mit ber Schlacht aussehen?

Der Braune. Sie werben doch nicht Statisten Sefechte über bie Bühne treiben, die jedesmal abgeschmadt ausfallen und bei denen gewöhnlich sich irgend etwas Possierliches zu ereignen pflegt, wodurch die Menge zum Lachen gereizt und jeder Effekt von Grund aus versborben wird?

Der Graue. Aber, wenn nun einmal von ber Schlacht bie Rebe ift, wenn felbst ein einzelner Rampf auf ber Buhne beginnt -

Der Braune. Darf ber Zuschauer boch von der Schlacht nichts schaen, welches nur das phantastische Bild zerstören würde, das durch künftliche Mittel in seinem Gemüth hervorgerusen werden kann. Entsfernte — näher kommende — sich wieder entsernende Hörner — Trompetenstöße, einzelne Ruse — wildes Geschrei — Trommeln — bald nahe, bald fern 2c. 2c. alles das wird hinreichen dem Gemälde, das die handelnden Bersonen auf der Bühne bilden, zum grauenvollen hintergrunde zu dienen. Um des himmelswillen aber keine Schlachtsmusit oder gar Märsche hinter dem Theater. Die versteht entweder niemand deutlich, oder wenn man sie versteht, bedarf es erst der Restettion, um sie als Bild der Schlacht anzuerkennen, woher denn eigentlicher Esselt nicht wohl denkbar ist.

Der Graue. Läugnen werben Sie aber am Ende boch nicht tonnen, baß, wie es jest einmal mit unferm Theaterwesen fteht, fleine Buhnen manche Unbequemlichkeit berbeiführen wurden.

Der Braune. Tied hat im zweiten Bande bes Phantafus

über ben Rachtheil ber großen übermäßig tiefen Buhnen ein paar herrliche wahre Worte gesagt, auf die ich mich beziehen darf. Lassen Sie mich aber aus dem Ropfe, so gut es gehen mag, dessen erwähnen, was ein alter Meister des Gesanges, der zugleich ein tüchtiger, gewiegter Kenner des Theaters war, Gretry, in seinen Mémoires, ou Essais sur la musique darüber sagt \*).

"Man baut und verlangt jest unaufborlich große Schausviel-"baufer. Satte ich einst einzurichten, ich fprache zu meinem Bau-"meifter: Bedenten Sie boch, daß es bier nicht barauf abgefeben ift "ein Monument aufzustellen, bas in's Auge falle und burch ben Un-"blid großen Effett mache! Die Saubtfache ift, daß man Alles, mas "auf ber Buhne gesprochen und gesungen wird, volltommen vernehme. Benn ich in Ihrem weitläuftigen Gebaude nicht die fanftefte Dufit, "nicht die Stimme einer Frau, eines Rindes verfteben tann; wenn "ich von den Berfen des Dichtere, wo ich feine Sylbe verlieren mochte, "die Salfte einbuffe: mas nutt ba 3hr großes Saus? 3ch verlange "alfo: das Saus fen gebauet, wie es bem Geficht und bem Gehor, "nicht eines Menichen, ber befondere icharf fiebet und bort, fondern \_bem Durchichnitt ber Buichauer angemeffen ift. Die Theater=Berfpettive "fen meinetwegen, fo weit fie wolle, es gewährt bies manchen Bor-"theil: aber die vordere Buhne muß ben Bufchauern nabe genug fenn. "wenn man will, daß fie ohne Unruhe und Störung genießen follen "Dder will man burchaus ein Saus in's gang Große anlegen: fo be-"ftimme man es ausschließlich für Pantomimen und Ballets im "großen Charafter, für Spettatelftude und für die beroifche tragifche "Oper. Gin großes Theater forbert große Maffen, große Buge. Alles "Andere muß genau gesehen und gebort, muß folglich von einem -folden ausgeschloffen werben. Wie bies mit ber Recitation bes "Schausviels ift, fo ift es mit bem Gesang ber Oper: in ber Action "bleibt es für beide ohnehin baffelbe. Bas bie Ruft anlangt, fo "tann ber Componift, und bann ber Ganger, ja auch bas Orchefter "burch taufend Schattirungen von Schwach ju Start, burch taufenb "anmuthige fleine Buge, fleine Roten und Rebenfiguren, Bergierungen "ber Melodie, fleine Goli eines Instruments und bergl, die gefälligen "Details einer gemäßigten Sanblung und Situation ausbruden.



<sup>\*)</sup> Leipziger Mufit. Beitung, Jahrgang 1-813.

"Alles bies, mas in kleinem Begirt fo viel werth ift und fo viel "wirft, gebt im großen verloren: man bort's nicht ober nur balb. "fomobl bes Saufes, ale bes bei großer Menge unabwendbaren, öftern "Geräusches wegen; und wenn man's borte, fo thut's feine rechte "Wirfung, weil es nicht in Uebereinstimmung fteht mit bem Sangen, "wozu ja bas Lokale vornehmlich gehört. Mein Berr Baumeifter "wird fagen: Aber es giebt doch in einem großen Saufe Plate genug, "wo man alles fiehet und bort. Rann man benn immer auf folch "einen Blat tommen? und ift benn das Saus vielleicht fur vier-"taufend Menfchen eingerichtet, damit hundert vortheilhaft untergebracht "werben? Es giebt einen Bunft, über den binaus man nicht mehr "beutlich und unmittelbar, fonbern nur durch Wiederhall vernimmt: "und was fo gehört wird, ift, wenn's auch noch tein eigentliches Echo "giebt, undeutlich, bei Reinheiten unverhaltnifmäßig und febr be-"fcwerlich. Und, wie gefagt, das Unverhaltnifmäßige einer fcwachen "Stimme, eines niedlichen, garten Bortrage u. bal. gegen bie Große "des Lotale, verfehlt auch nie, icon an fich, einen unvortheilhaften "Gindrud ju machen, felbft wenn man fich der Urfache gar nicht be-"wuft wird." -

Der Graue. Gretry hat vorzüglich bas Singfpiel im Auge und fest biefes ber eigentlichen großen Oper entgegen.

Der Braune. Das ift mahr, indeffen paßt alles was er von ber Unbequemlichleit zu großer häuser sagt, recht eigentlich auf, im strengsten Sinn, bramatische Werke, gleichviel ob sie sich als Oper ober auf andere Weise gestalten. Bas aber bramatischen Effett betrifft, darüber giebt es gewiß keinen kompetenteren Richter als eben den alten Gretry. Wer hat mit Berachtung alles leeren nichts bebeutenden Klingklangs, das nur dem Ohr zu schmeicheln, aber nie das herz zu rühren vermag, bramatischer komponirt als er?

Der Graue. So viel bleibt gewiß, daß das an eine große Buhne gewöhnte Publikum ichwerlich mit einer kleineren zufrieden fepn wird.

Der Braune. Im Anfange wurd' es gewiß an lautem Tabel nicht fehlen, aber balb wurde der ftarkere dramatische Eindruck, die Behaglichkeit des bequemen Sebens und hörens siegen. Dem Einswurf, daß nur die Schaulust eines kleinen Theils des Publikums befriedigt werden könnte, wird, wenn die Rede von einer großen Stadt

ist, gleich dadurch begegnet, daß ja mehrere Theater stattsinden können, die, sind sie von einander unabhängig, noch dazu zum großen Borstheil der Kunst bald in Wettstreit gerathen werden. — In einer bedeutenden Residenz ist jetzt von der Errichtung eines neuen Theaters die Rede, und so wie man Rücsschied der Dekorationen dort schon seit einiger Zeit auf jene höhere Jussion, von der ich vorhin sprach, recht genial gewirkt hat, so scheint es auch, als wolle man jetzt, nur den wahrhaft dramatischen Esselt im Auge, nach den Grundsäpen des alten Gretry und aller wahren Dramatiser zu Werke gehen.

Der Graue. Schon längst schwebt mir eine Frage auf ber Bunge. — Sie, ber Sie ben Shakspear so enthusiaftisch verehren, ber Sie beinahe nichts gelten lassen, als seine Stude, ber Sie bem manbelbaren Zeitgeist zum Trop auch nicht ein Bort, nicht ein Splbchen bes Originals aufgeben wollen, haben Sie benn nicht ben Shakspear ganz in seinem alten unveränderten Costum auf die Bühne gebracht?

Der Braune. 3ch fonnte Ihnen erwiebern, bag die Rrafte eines reisenden Theater Direttore gerade binreichen mit bem Strom fortauschwimmen ohne unterzugeben. Daß ber ftete Bechfel feines Berfonale ihm nur erlaubt fein Repertoire nach ben Rollenverzeichniffen ber Mitglieber, bie fich eben jusammengefunden, einzurichten; und baß es baber ben größeren flebenben Bubnen überlaffen bleiben muß, mit folden Studen, Die gang aus bem gewöhnlichen Rreife alles beffen fcreiten, womit man fonft bas Repertoire fullt, Berfuche anguftellen, beren Belingen ich verburgen wollte. Statt beffen fage ich Ihnen aber, daß, als einft vor mehreren Jahren fich mir ein hafen geöffnet hatte, wo ich wenigstens einige Beit hindurch rubig vor Anter liegen konnte, ich fofort meinen Lieblingegedanken ausführte und Berke auf mein fleines, gang fleines Theater brachte, von beren boberer dramatifder Birfung ich überzeugt mar.

Der Graue. Sie gaben ben Lear — ben Samlet — ben Othello — ben Macbeth.

Der Braune. Keinesweges. Bon allen diesen großen Trauersspielen, die ich nicht einmal hätte besetzen können, giebt es Bearbeitungen, und nie hätte ich meine Schauspieler dahin gebracht von diesen Bearbeitungen abzulassen. Nein, Stücke die sie nicht dem Namen nach kannten, wählte ich. Mit einem Wort, ich brachte Shakspearsche Lustspiele auf das Theater.

Der Graue. Und mit Erfolg?

Der Braune. Gin Beifpiel fatt aller. Sie tennen Shatfpears: Bas ibr wollt! - Bir fprachen icon porbin davon. Bei meiner Gefellichaft befand fich ein gang vortrefflicher Malvolio, eine eben fo portreffliche Maria, ein fehr guter Rarr und ein paffabler Orfino. Rebenber wollt' es ber Bufall, daß mein jugendlicher Tenorift in Buche und Gefichtebildung Achnlichkeit batte mit einem jungen bubichen übrigenst gang unbedeutenden Daden. bas fich in bochfentimentalen Rollen febr moblgefiel. Diefe Mehnlichkeit fonnte durch Sominte und Angug febr leicht jur taufchenbften Gleichheit erhoben werben, fo bag niemand an ben Gefcwiftern Sebaftian und Biola und ihrer fteten Bermecholung zweifeln durfte. Alles Uebrige mar ber aemobnliche Anflug ber reifenden Eruppe. Mit biefen geringen Rraften magte ich es nun jenes herrliche Luftfpiel auf die Bubne zu bringen. 3ch that bei Leibe nicht fo ale wenn es mas Großes mare, ale wenn es mit bem Stud eine gang befondere Bewandtnig batte, vielmehr gab ich nicht mehr barauf als auf irgend ein Rogebuesches, Schrödersches Schauspiel, und fo murb' es benn auch von den Schauspielern aufgenommen, die fich nur an bas Metrifche fliegen, worauf ich aber erwiederte: bas fep nun einmal jest Mode feit Schillere Reit und fie mußten die Rollen auf's Und ftudiren. Mertwurdig, febr mertwurdig mar es nun, wie, einmal mit dem Fremdartigen vertraut geworben, mit jeber Probe bas Intereffe ber Schauspieler an bem Reifterwerte flieg. In eben bem Grabe rudte ich nach und nach mit meinen Anfichten über die bobe Bortrefflichfeit bes Stude, ale erfenne ich fie jest erft an, fo wie über die Art, wie bas mobl bargeftellt werben muffe, bervor. Alles ichien mehr gemeinschaftliche Berathung ale Unterricht. Ge gelang mir felbft die tragen Gemuther aufzuregen. an die Sache ju feffeln, ich hatte gewonnen Spiel! Selbst die beiden Junter, mabre Rupel von Saus aus, fügten fich auf munberbare Beise und murben, nur ibre eigne eigenthumlichfte Rupelngtur mit einem feinen Firnig überftreichend, hochft poffierlich und ergoblic. Bang bem Driginal getreu, ohne alle Abfürzung murbe bas lange Stud bargeftellt.

Der Graue. Auch mit den Beringen des Junter Tobias? \*)

<sup>&</sup>quot;) Chaffpear, Das ihr wollt. Erfter Aufzug. Funfte Szene.

Der Braune. Der Beringe bedurft' es nicht, mein lieber Freund! das Stud batte fonft noch Salz genug, um das Publifum ftatt der Ueberfattigung in trodnem Brode, wie es unfere neuen Trauers. Schaus und Luftspiele barbieten, in beständigem Durft gu erhalten. Die Borftellung gerieth aut, weil alles millig aufammenwirfte und teiner Frembartiges binein trug, feiner fich in bem, mas er eben barguftellen batte, übernahm. Durch die volltommene Ginbeit bes Spiels aina alles flar hervor, und fiebe ba - teine Szene ja tein Bort ericbien ale überfluffig jum Gangen. Die Birtung auf's Bublitum mar, wie ich fie mir gedacht batte. Gleich bas erfte Mal murben die Junter, vorzüglich aber Malvolio und zwar in ber Szene im Thurm, wie ber Rarr ale Ehren-Matthias mit ihm fpricht, berglich belacht, bas lebrige nicht fonderlich empfunden. Dann bob fich Maria empor - bann bie gartlichen Szenen ber Dlivia, bes Bergoge - bas Gefchwifterpagr mit ber taufdenden Aebnlichkeit batte auch gleich Anfangs große Senfation gemacht. — Run ichob ich Menschenhaß und Reue, bann den Berbfitag bagwifchen. Beibe Stude fonft lebhaft beklaticht erregten, niemand mußte felbft warum, jest Langeweile und Unmuth! - barauf murbe, Bas ihr wollt, wiederholt, und fiebe ba, die lebhaftefte Theilnahme von Anfana bis gu Enbe - lauter tobenber Beifall - Bergusrufen - turg alle Reichen, daß die fremde Erscheinung nun beimathlich geworden und mit ihrem frifchen Leben die bleichen Rebelbilber überftrablt hatte. -Und ich fage Ihnen, ich hatte es mit einem etwas fcwerfälligen Bublitum ju thun! - Bie boch die beflatichten Schauspieler jest meinen Shaffpear in Ehren hielten, konnen Sie wohl benten.

Der Graue. Sie fprechen von einer Thatsache, von einer Erfahrung, die Sie selbst gemacht haben und bagegen läßt fich benn freilich nichts einwenden! Aber wie ging es mit ben Trauerfpielen?

Der Braune. Ich sagte schon, warum ich Shakspears Helbensstüde nicht auf die Buhne brachte. Jum Trauerspiel hatt' ich mir einen sublimen Dichter erkoren, dessen Stüde einen seltsamen mir unvergeßlichen Eindruck auf das Publikum machten. Ich meine den Calderon. Seine Andacht jum Kreuz, das erste der Schauspiele die ich gab, erregte einen allgemeinen Enthustamus und wurde ein sogenanntes Zug- und Rassenstück. Davon mag ich aber nicht viel sprechen, da das Berdienst des Dichters, der Schauspieler, ja des von

ber Sache ergriffenen Bublitums nur einseitig ift. Dein Theater befand fich an einem tatholischen Orte: Stude wie die Andacht gum Rreuz, der ftandhafte Bring, ber munderthätige Magus, die rein auf bas tieffte katholische Pringip, auf eine jeber anderen Rirche frembe Idee bafirt find, tonnen nur von tatholifchen Schauspielern por einem fatholifden Bublifum mahr und wirkungevoll bargeftellt werden. Seh' ich einen Schauspieler, ber nicht Ratholit ift, folglich von ber tiefern Ibee ber barauftellenden Rolle nicht entzundet fenn tann, mit allen möglichen rhetorifchen und mimifchen Runfteleien ben Gufebio oder den Fernando darftellen und fich abmuben ein Leben zu erheucheln. bas in ibm nicht glüht, so wird mir babei gang web' und ungefähr jo ju Muthe, ale wenn jemand aus bem Bolte, bas unfern beren erichlug, bor meinen Augen ein Marienbild malt ober in ber Rirche finat: Kyrie eleison. Christe eleison! - Eben fo menia mird ein nicht tatholisches Bublitum von jenen hoben Deifterwerten ergriffen werben, beren tiefere 3bee, in ber fich alle Sandlung konzentrirt, ihm nicht aufgeben fann. Go wird, um nur eines Buges zu ermabnen, wohl nur ber mabre Ratholit Fernando's gerknirschte Demuth richtig verfteben und mit bem acht tatholifden Belbenfinn, ber ibm inwohnt, ju paaren wiffen.

Bill man an nicht katholischen Orten Calberonsche Stücke geben, so greise man nach der großen Zenobia, nach der Brücke von Mantible, einem wunderherrlichen Drama, worin der tolle Spektakel recht am Plate und der thurmhohe Fierabras mit seinen folzen hyperbeln eine köstliche Figur ist, und andern ähnlichen Dramen, die hunderts weis zu sinden und noch nicht in's Deutsche übertragen sind. Uebershaupt ist noch ein ganzes versunkenes Reich der vortrefflichsten dramatischen Werke herauszubergen und manche unserer jungen, mit Sprachskenntniß begabten, Dichter thäten besser, sich diesem nüplichen Geschäft zu unterziehen, als die falschen Glimmer aus eignem unfruchtbarem Schacht an's Licht zu fördern!

Der Graue. Uch - mein verehrtefter Freund! - junge Dichter - Dichter überhaupt - ach - ach!

Der Braune. Wie? — Sie erblassen? — Sie reiben fich die Stirne? — Tiefer Gram spricht aus Ihren Bliden! Wolch' neucsteid erfaßt Sie so plöglich?

Der Graue. Biffen Sie wohl, daß Sie mit bem Bort "junge

Dichter," ein anderes gar nicht unebnes Marterkammerlein öffneten, das vor meinen Augen aufsprang, so daß ich die höllischen Tortursinstrumente erblicke, womit ich unaufhörlich gezwickt, gebrannt, gesstochen, kurz auf alle nur mögliche Weise gequält werde?

Der Braune. Ich verftehe Sie nicht gang, wiewohl ich schon errathe, daß -

Der Graue. Ach, mas ift benn jenes verfluchte Martertammerlein andere, ale bas fleine Rabinet, in bem ich bie mir jugefandten Manuffribte aufzubewahren pflege. Reine Boche, ja tein Tag vergebt, daß es nicht - Trauerspiele - Schauspiele - Luftspiele - Baudes . villes - Opern bei mir hineinregnet. Tolles Beug überschwenglicher Dramatifer, die im ibealen Regligee allerlei ergöpliche Ragensprunge verführen, bas ift mir manchmal noch bas Liebfte. Auf ber erften Seite zeigt fich bas Ding blant und baar, wie es ift. Dan braucht eben nicht weiter zu lefen. Und in der That, mit dem beruhigenden Gebanten, daß an irgend eine Aufführung gar nicht zu benten ift, lieft man oft weiter und ba fpringt bin und wieder wohl ein heller erfreulicher Funten bervor, ber nur nicht ju rechter Beit und an rechter Stelle gezündet. Man wird versucht fich biefer Funten halber mit bem Ueberschwenglichen in Traktaten einzulaffen - man legt ibm Diefes - jenes an's berg - ichlagt mobl gar einen tractablen Stoff por! - Das Loos in ber Lotterie ift genommen - Die Soffnung geht auf! - Fallt eine Riete - mas thut es! - Aber jenes ver-Dammte Mittelaut, bas in feichter Rachahmerei hinter ben Meifterwerten berichnedt, bas fich blabt und fpreizt ale wenn es mas mare, bas die Melodie ber Meifter täufchend nachafft, ohne den innern Geift begriffen zu haben, von bem man nicht gerade fagen tann, es feb gang ichlechte Bagre, an beffen fugem marklofen Brei fich aber jeber ben Magen verderben muß - ja das qualt mich oft und macht mich elend und matt. Da lieft man und lieft eine Szene nach ber andern, hoffend und harrend, daß endlich der dramatifche Fittig fich tapfer regen werbe, ber bleibt aber matt und fchlaff, bis es erwunschter Beife beift: Der Borbang fallt: aber bann ift einem auch aller Lebensmuth gefallen. Dit ben metrischen Trauersvielen geht es noch an. Ueber bem Fortleiern ber mehrentheils aut geformten Samben. benn barauf verfteben fich unsere jungen Dichter, die fich an die Korm halten, mabnend, daß damit Alles gethan feb - ja über biefem

Geleier geräth man sehr balb in ben Halbschlaf — So Rachmittags auf's Sopha gestreckt im Deliriren zwischen Wachen und Träumen liest sich das Zeug ganz leiblich fort. Die wenigen Rucke, die man dann und wann empfindet, rühren eben nicht von starten Gedanken, sondern nur von dem elektrischen Schlage her, wenn der Dichter plöhlich ohne sonderlichen Anlaß mit irgend einem andern knallenden Bersmaaß dreinsährt, daß die armen Jamben ganz erschrocken auseinandersahren. Aber ganz unverwindlich, ja abscheulich sind die Lustspiele ohne Plan, ohne innern Zusammenhang, ohne Charakteristik, in denen Zoten, schaale Wortspiele, abgeschmackte Redensarten statt des Wißes ausgetischt werden. Dabei bleibt man ganz munter und empfindet den Ekel, den solche Machwerke erregen, in vollem Maaß.

Der Braune. Barum lefen Sie alles? Reicht es benn nicht für einen bes Theaters Rundigen volltommen bin, die Stude fchnell zu burchlaufen, um zu wiffen, ob fie bes Lefens werth find?

Der Graue. Mein befter Freund! muß ich benn nicht Rebe fteben jedem Dichter, ber überall mir auflauernd mich boch einmal feftpadt, und mir den Dold auf die Bruft fest? "la bourse, ou la vie!" heißt es bann. Gieb Grunde an, warum mein Stud folecht ift, nenne mir die Szenen, die bir nicht gefallen haben ober - ich erbolde bid, mit icharf geschliffenen Rezensionen beines Tagewerks! -Ueberhaupt ift bas Lefen ber Stude noch bas geringfte meiner Leiben. aber die Correspondenz, Die unselige Correspondenz mit den Dichtern! -Die Ueberschwenglichen find grob, und ichreiben: fie murdigten gwar meine Buhne ihr Meifterwert aufzuführen, indeffen mußte Rudfichts ber Befegung und fzenischen Ginrichtung bas und bas geschehen, mas benn gewöhnlich in's Unausführbare, Gigantische geht. Sagt man ihnen, bag bas Stud nicht aufgeführt werben tonne, fo ftrafen fie mit tiefer Berachtung und das ift ju ertragen. Aber die Bescheibenen, Die ihre Berfuche in fauberer Abschrift auf feinem Belinpapier einreichen, welche meinen, daß ihrer geringen Theater = Renntnig nach wohl die Birtung ihres Stude unfehlbar fenn muffe, die find mehr ju fürchten. Jede abschlägige Antwort, fie fen geftellt wie fie wolle, macht fie jum unverfohnlichsten Reinde bes armen Direktore. fie hauchen ihr Gift aus in allen Beitfchriften, die fo etwas nur bruden mogen, und fie ruben und raften nicht, bis ibr Gefchrei meniaftens ein fleines Sauflein um fie ber anloct!

Dergleichen murbe bann wohl gar nicht ju Der Braune. beachten fenn. Aber im Borbeigebn gefagt: - Es ift eine gang eigne Manie unferer jungen Dichter, fich den Theater = Direttor. Dem fie ihre Stude einreichen, beständig in Opposition gegen ihr Bert au benten. 218 ob jeder Direttor nicht froh fenn mußte, Reues, bas mabrhaft portrefflich ift, auf fein Repertoire zu bekommen; ale ob er bagegen, foll er felbft fich auch tein Urtheil anmagen, und rudfichtelos bas Repertoire fullen, nicht bem Bublifum für jeden Difgriff verantwortlich bliebe! Doch liegt ber Reim Diefer Manie leiber in ber Unbehülflichkeit, in bem unpoetischen Ginn ber mehreften unserer lieben Collegen, die bas von der Welt als herrlich und genial anerkannte Werk verfcmaben und, tommt ihnen bergleichen vor, fich fonell jum Alltäglichen wenden, wie mancher, ber Genf genoffen, fcnell an bausbadnem Brode riechen muß, ba ihm fonft die leidigen Thranen in bie Mugen treten. Done Musnahme balten uns die jungen Berren für unempfindliche Rlote, Die ihr Genie nicht anerkennen wollen.

Der Graue. Sa! - bas ift mir icon oft genug gar beutlich ju verfteben gegeben morben! - Uch biefe Qualerei! - Dft giebt es Berhältniffe, burch die man gezwungen wird mit dem unberufenen Dramatifer icon ju thun, ja wohl gar wider eigne Ueberzeugung fein Stud auf die Buhne ju bringen. Bas man erwartete, gefchieht, bas Stud wird ausgepocht und nun erft fällt noch ein ärgerer Grimm und Born, ale mare bas Stud liegen geblieben, auf ben Direttor auf die Schausvieler - auf den Souffleur - vielleicht auch auf den Lampenbuter, benn alles hatte fich jum Sturg bes Stude verfcworen. unerachtet bas Mögliche geschab, die Schwächen bes Dichtere ju verhullen - ihn zu beben. Aber baran glaubt ber Undankbare nicht, ber in ben Gingeweiben bes Direftore mublt. -

Der Braune. Belder bramatifche Dichter fucht benn bie Urfache bes Falls in feinem Stude felbft, liegt fie auch jedem bandgreiflich vor Augen. Ift es unmöglich an der Darftellung etwas auszusegen, fo beschwichtigt fich der Ungludliche mit einem bofen Traum von einer fürchterlichen Rabale, die fich gegen ibn im Bublitum erhoben. Das gute Bublitum bachte aber nicht baran, fondern forderte billiger Beise nur etwas beluftigt ju werben, und murbe bofe ale es fo gang und gar feinen Unlag bagu fanb. Giebt's boch nichts Bunderlicheres, ale die munderlichen Leute, fagt Cancho Banfa, aber

Digitized by Google

in ber That, unter ben bramatischen Dichtern giebt es mobl bie allerverwunderlichften. - Bor vielen Jahren, ale mein Theater in voller Bluthe fand, batte ich einen Freund, ber feste fich ploblich in ben Ropf, er fep ein vortrefflicher Luftspiel-Dichter, tuntte bie Reber ein und verfertigte ein kleines breiaktiges Ungeheuer, bas blind geboren auf feinen brei bunnen Beinden umberichmantte. Das follte ich nun durchaus auf bie Bubne bringen. 3ch fagte bem guten Mann rund beraus, bas Ding tauge gang und gar nichts und muffe nothwendiger Beife, wie man in Stalien bergleichen ausbrudt, einigen Fiasco erregen. Da erwiederte er mir aber gang bofe, ich verftebe ben Teufel davon mas, ob folch ein Luftspiel ichlecht ober aut ju nennen und lebne mich nur auf gegen alles Geniale, Außerordentliche. Er murbe falter und falter und vermied gulett meinen Umgang gang und gar. "Ihr guten Leute und ichlechten Mufikanten" beißt es in Brentano's Boncet de Leon, bas fonnte man wirklich von meinem Freunde fagen. Er mar ein berglieber verftandiger Mann und babei ein ungemein erbarmlicher Dichter, welches febr mobl mit einander verträglich. Sein Bruch mit mir that mir webe, ich beschloß ibn von ber Manie ber bramatifchen Dichterei ju beilen und bie Burgel alles Uebels, das une getrennt, von Grund aus zu vertilgen. - 3ch brachte das Stud auf die Buhne, befeste die Rollen und richtete das Szenische ein, wie es nur in meinen Rraften ftand. Doch gefchab bas Unvermeibliche, gar nicht Abzumendende. Man pochte bas Stud in aller Form recht mader aus. Run, bacht' ich, murbe ber Gute einseben, bag es mit bem Schreiben fur's Theater eine mifliche Sache fen, die Sand auf die Bruft legen und fprechen: fo batte mein Direktor boch wohl Recht! - Bie febr hatte ich mich geirrt! - Babrend ber Beit, ale bas Stud einstudirt murbe, mar er wieber freundlich geworben, ja freundlicher und gutraulicher ale je. Bei ben Broben ichwamm er in Bonne, er erhob die Schauspieler bis in den Simmel. er lud Freunde und Bekannte von nabe und fern ein, ju bem berrlichen Runftgenuß. - Den Morgen nach bem verhängnifvollen Abend, ber ibn berabgefturgt von ber geträumten bobe, ging ich ju ibm. mabnend reuige Bekenntniffe ju boren. Er empfing mich voller Merger, voller Migmuth, er fagte mir rund beraus, ich, ich allein fen Schuld an feinem Unglud. - Baren Sie mit ber Befegung bes Stude ungufrieden? fing ich an. - Rein nein! - Thaten nach Ihrer Meinung

vielleicht die Schausvieler nicht ihre Schuldigkeit? - Rein nein, fie fpielten vortrefflich! - Ging bas Bange nicht gut gufammen, lag es an fehlender Sarmonie? - Rein nein! - Bar es im Coftum verfeben? - Rein nein, ich batt' es ja felbft angeordnet! - Run fo modt' ich boch in aller Welt wiffen - ba! - bei einem folchen unerlaubten argen Berftog muß bas fublimfte Deifterwert rettungelos fallen! - Unerlaubter arger Berftog? wie um's himmelewillen -D machen Sie mir nicht weiß, daß Sie nichts bavon wußten. find feit Jahren mein erprobter Freund, deshalb will ich glauben, bag nicht hämische Schabenfreube, fondern nur arge Rechthaberei, ba Sie mein Stud für ichlecht erklart hatten, Sie vermochte mir bas anguthun! - Meine Ehre gum Pfande, daß ich auch nicht ahne, mas Sie meinen. Go fprechen Gie boch nur! - Denten Gie an bie vierte Szene im zweiten Aft! - Run ja, die Szene wurde vortrefflich gespielt, bas Publitum bewies fich aber boch unruhig, weil die Szene, gerade beraus fen es gefagt, viel ju lang ift und in ihrer volligen Bedeutungelofigfeit die Sandlung eben in bem Moment, da fie rafch fortichreiten foll, unnöthiger Beife aufhalt. - Bang Recht, gerabe in biefer Szene begann das Bublitum, bas bisber entzudt gewefen, wenn es auch ben Beifall nicht laut außerte, Migmuth ju zeigen, wiewohl auch biefes vielleicht nur bem Bufall jugufchreiben mar, bag einer ober ber andere ben Stod etwas hart auf die Erbe feste (die bewegte Pantomime gespannter Erwartung), welches bie anderen Thoren für Bochen bielten und einstimmten. Genug! mag es fenn, baf biefe Stene bem Bublifum miffiel - es tonnte ja nicht anbere gefcheben an mir lag die Schuld gewiß nicht, benn gerade die Szene, über die Sie fo bart absprechen, ift die genialfte, gelungenfte im gangen Luftfpiel. Sie - Sie allein verdarben mir alles - Taufend Sapperment ich? - in biefer Stene? - Sa ha ha, mein Befter! hatte ich es Ihnen benn nicht taufendmal gefagt, daß in diefer Szene ber Lebnftubl bes alten Dbriften auf ber rechten Seite ber Buhne fteben muß? -Er ftand auf der linken Seite - alle Sarmonie, alle Ginheit mar gerriffen - ber Charafter bes Gangen verwischt - bas Stud mußte fallen! -

Der Graue. Bortrefflich, ganz vortrefflich! — Aber glauben Sie mir, trifft es fich auch, daß ich Stude ethalte, die ich mit Fug und Recht, ja mit wahrer Luft auf die Buhne bringe, doch gehört es

au ben größten Geltenbeiten, wenn es mir gelingt, ben Berfaffer nur einigermaßen aufrieden au ftellen. Rur's Erfte verlangt beinabe jeber. baß fein Stud auf ber Stelle einftubirt und wo möglich in ber nachften Boche gegeben werbe. Ift bies nun auch gang unausführ= bar, ja erheischt es bas eigene Intereffe bes Dichters, bag fein Bert gehörig vorbereitet und mit Rube und Duge einftubirt werbe, boch ichmollt er icon nach ben erften vier Bochen und meint, es feb unverzeihlich nicht von allem Uebrigen zu abstrabiren und nur an feinem Stud au arbeiten. — Run laufen die unangenehmen Rabn= briefe ein, die um fo mehr ben größten Biderwillen erregen muffen, als man fich bewußt ift, Alles nur Mögliche fur bie balbige, glangende Aufführung bes Stude ju thun. - Endlich tommt es jur Aufführung - es gefällt - es wird wiederholt! - Doch ift ber Dichter nicht aufrieden, ber Furore erwartete und überzeugt mar. daß fein Bert alles Uebrige in ben Sintergrund gurudbrangen und wöchentlich zwei - breimal auf bem Repertoire prangen murbe und nun die Urfache, daß dies nicht geschieht, daß dies nicht geschen tann, in dem bofen Billen des Direttore fucht und findet. - Berther herr College - über berlei Dinge mochte man gumeilen neunmal bes Teufele merben! -

Der Braune. Gi ei! - mich buntt, auch bier nehmen Sie bie Sache etwas ju tragifch, wiewohl ich Ihnen einraumen muß, bag bas poetarum irritabile genus fich auf folche vermunichte Qualereien wie Sie beren ermahnen, recht gut verfteht und bem armen Direktor bas Leben binlanglich verbittern tann. Sat indeffen ber Direftor mahrhaft poetischen Sinn, nicht oberflächliche, sondern mabre tiefe fünftlerische Ausbildung, fo daß er, wie es denn manchmal wohl ju geschehen pflegt, teine ärgerlichen Blogen giebt, fo tann er füglich es gufnehmen mit ben anfturmenden Dramatitern jeder Art, und mas ben Merger betrifft, über ben wird er megfommen, wenn ibm Die aute Dofis leichten Sinns ju Theil worden, Die jedem Theater-Direttor ju munichen. - Bir beide, mein Berthefter! rechnen uns benn nun boch wohl zu ben sublimften Direktoren, Die es jemals gegeben und tonnen alfo immer mas weniges ichimpfen auf unfere Collegen. Biele berfelben find ganglich bumm. Bie benn nun aber ber liebe Bater im himmel ber Bormund aller Dummen ift. fo befcheert er ihnen oft manchen flugen Bedanten, ober ftellt ibnen aar einen sichtbaren ober unsichtbaren Cherub jur Seite, der für sie stattlich herumhandtirt, so daß sie oft willkührlos das Wahre treffen. Biel schlimmer geht es mit denen von unsern guten Collegen, die, wie man zu sagen pflegt, durch die Schule gelausen sind und ohne wahrhaften Berstand sich auf Alles zu verstehen glauben. Diese sind es, die "die nackte Brust der Partisan entgegen wersen"; ich meine, die sich mit ihrem ewig schwankenden Kunsturtheil, mit ihren ewig wiederholten Fehlschüssen, selbst dem Angriff auf den Tod bloßstellen und auch uns, die wir tüchtige Leute sind von schönem Einsehn und sicher Haltung, jenes irritabile genus auf den Hals hehen. Aber Sie, mein Werthester, stehen doch sest, wohlgerüstet und gewappnet.

Der Graue. Deffen fann ich mich wohl rubmen. Aber es mag fenn, bag mir etwas von ber Dofis leichten Sinns abgebt, die Sie febem Theater-Direttor mit Recht wunfchen. Genug ich ärgere mich! - Bir fprachen vorbin von der grengenlofen Gitelfeit der Schauspieler. In der That, fie werden, mas diefen Buntt betrifft, von den meiften Theater. Dichtern noch übertroffen. Go geschah es, baß ich por einiger Beit ein Bert eines jungen talentvollen Dichters auf die Bubne brachte, das in einzelnen Bugen vortrefflich, im Gangen verfehlt, aber boch von ber Art mar, bag es ben Theil bes Bublitume, ber fich im Theater auf Reffexion einzulaffen geneigt ift, auf das bochfte interefftren mußte. In der That fand auch bas Stud fein Publifum und murbe mit Beifall wiederholt. Genügte das mobl dem jungen Mann? - Rein, er mar mifmutbig, verbrießlich. - Er verlangte nichts Geringeres, ale baf bas Bublifum, nur fein Bert beachtend, nicht allein alle übrige Erscheinungen auf ber Buhne, nein, felbft die wichtigen, ja unerhörten Greigniffe ber verbangnifvollen Beit, die damale eingetreten, vergeffen follte. Ertonte Die Stadt von Siegesjubel, ftanden die Leute auf ber Strafe gufammen, die große Reuigkeit fich ergablend, fo big er die Lippen por Merger aufammen, daß nicht von feinem Berte die Rebe mar, fonbern von ber gewonnenen Schlacht, die ben Staat gerettet. -

Der Braune. Ich bente eben baran, woher bie unbezwingliche Sucht wohl rühren mag, für bas Theater zu schreiben, und finde ben Grund in bem ganz besonderen zauberischen Reiz, den es hat, das Bild, was im Innern ausgegangen, lebendig herausgetreten, als wirklich sich begebenbes Ereignis vor sich zu schauen. Durch dies volle rege Leben bes innern Bilbes wird das Bewußtseyn bes schaffenden Ichs begeisternder und diese Begeisterung erzeugt das ershöhte Selbstgefühl, welches leicht ausartet in lächerliche Citelkeit. — Und dabei fällt mir wieder ein, daß ich vor kurzer Zeit den ergöhlichen Anblick einer Gruppe genoß, welche verdiente durch den Grabsstichel verewigt und in dem Schmollwinkel jedes Theater » Direktors ausgehängt zu werden, zur Ausheiterung in trüben Augenblicken. —

Der Graue. Und diefe Gruppe?

Der Braune. Zwei Manner, die fich umarmen, einander über die Schulter wegschauend mit bittersugem schadenfrohem Lächeln, das nur bei dem einen fich etwas mehr in Behmuth nuangirt! —

Der Graue. Und diefe Manner?

Der Braune. Baren zwei unlangft ausgepfiffene Dichter! Leander und Margellus, jeder bat ein Luftfpiel gemacht und ber Theater-Direktion gur Aufführung eingereicht. Sie fprechen viel miteinander über ihr Bert, ftreuen beibe fich ben gehörigen Bephraud, jeder benft aber im Innern: "Wie ift es möglich, daß ber Dann foldes Reug u. f. m." Leanbers Stud wird aufgeführt und ausge-Margellus beklagt von Bergen bie bem Collegen jugefügte Unbill - es lag an ber Darftellung - an dem flupiden Bublitum u. f. m., aber übrigens fagt er ju Jedermann aus voller Uebergeugung: Das Stud mar morbichlecht, und die Richter da unten im buftern Grunde haben gerecht gerichtet! Leander ift etwas vor den Ropf gefchlagen, er bentt: Bar' es möglich, daß Margelli elende Bfuscherarbeit meinem Meisterwert ben Rang ablaufen tonnte? Der verbangnifvolle Tag tommt beran. - Das Luftspiel bes Margellus wird aufgeführt und - ausgepfiffen. Da tommt leander und ruft bem Margellus ju: D mein lieber theurer Ungludegefährte! und foließt ibn in feine Arme, und Leander feufat: Go geht es une vertannten Talenten! - Und nun fegen fich Die, Die bas bittere Beb, bas berbe Befchick im Leide vereint, jufammen und trinken in bet Freude miteinander eine Flasche guten Beine. Und wie Margellus hinausgegangen, fpricht Leander: D Margellus, dein Luftfpiel mar binlanglich miferabel, weshalb ibm fein Recht gefchab! - Rein foldes Reug batte ich nicht geschrieben, mich fturgte die Rabale unbartiger Runftrichter. Und wie Leander binausgegangen, fpricht Margellus: D Leander! mie tonnteft bu mabnen, baf beine faben Spafe

einigen Beifall erhalten würden? — Aber mein Stüd — mein herrsliches Stüd — verhunzt durch schändliche Kabale! — Beide verseinigen sich dann darüber, daß nur ein klein wenig Quidmarsch gestrommelt worden und die Pfeisen im dreigestrichenen A gestimmt hätten, welches ein anwesender Musikus zugiebt. Rur darüber waltet eine hösliche Berschiedenheit der Meinung, in welchem Stüd die Trommler oder die Pfeiser vorzugsweise excellirt hätten und sämmtsliche Anwesende singen im dumpfen Chorus: Wer mag hier Richter sebn!

Der Graue. Söchst ergöslich in ber That! — Aber beibe find gewiß über kurz ober lang als furchtbare Widersacher bes armen Theater-Direktors aufgetreten, ber sich beschwaßen ließ, ihre Stücke aufzuführen, die gewiß in ber That nicht viel getaugt haben mögen, benn man sage was man will, das Publikum hat einen richtigen Takt. Welche bittre Theaterkritiken wird es geregnet haben!

Der Braune. Sie icheinen einen großen Abicheu gegen Theaterfritifen gu begen?

Der Graue. In der That, jede Kritik, die mein Theater, meine Schauspieler angreift, giebt mir einen Dolchstich in's herz. Ich kann es nun einmal nicht vertragen, daß man mich anfeindet, meine rastlofen Bemühungen verkennt, mich tadelt in dem, was ich nach reifer Ueberlegung beginne. Dem himmel set es gedankt, ich habe es endlich dahin gebracht, daß die Kritiker meines Theaters meine Freunde sind!

Der Braune. Was fagen Sie? verstehe ich Sie recht, so find Sie es nun felbst, ber durch das Organ der Freunde über das eigne Theater rasonnirt?

Der Graue. Nicht läugnen tann ich, daß ich mich muhe, allen schiefen Urtheilen über meine Anstalt dadurch zu wehren, daß ich selbst, eingeweiht in die tieferen Theatergeheimnisse, zu dem Publitum durch Freunde rede.

Der Braune. Wiffen Sie wohl, baß Sie eben daburch bas Prinzip, bas allein Regung und Leben in das Theaterwesen bringen kann, vertilgen? — Doch lassen Sie mich auch hier wieder von alter Erfahrung sprechen. Gerade Ihres Sinns war ich, als ich mich zum erstenmal an das Steuerruder einer Bühne setzte. Jeder Tadel meiner Anstalt, auch der gerechtefte, verwundete mich schwerzlich. Ich rastete

nicht, bis ich ben furchtbaren Theater - Cenfor bes Stäbtchens burch freundliche Worte, durch Freibillets verlodt hatte, fich mir gang und gar ju ergeben. Run murbe gelobt und gelobt, mas nicht ju loben war, und bei jeder Aufführung eines neuen Stude hatte die meife, bie mit tiefer Renntnig begabte, bie bem bochften Runftgenuß alle Rraft und Thatigfeit opfernde Direktion auf's Reue ihr raftlofes Streben nach ber bochften Bervolltommnung ber Bubne bewiefen. -Es tonnte nicht fehlen, baf biefe Lobhubeleien mich, bem es bamals nicht an gutem Billen, wohl aber an Rraft und Umficht fehlte, meine Bubne auch nur über bas Mittelmäßige ju erheben, in ben Augen der Berftanbigen gar lächerlich erscheinen laffen mußten. Jene Beurtheilungen meiner Buhne, beren pausbadigtem Lob gewöhnlich noch ein gelehrt fenn follender Ronfens, ein Schwall nichts fagender Borte über bas Spiel meiner armen Romödianten bingugefügt mar. murben ein Begenftand bes bitterften Spottes, und es regnete in anbern Blattern, Die in bem Stadten turfirten, witige Musfalle über mich und meine Anftalt, ohne bag ein Ginziger fich die Dube ge= nommen haben follte, tiefer in bas Befen meiner Buhne einzugeben und mich aufmertfam ju machen auf meine Berftoge, fo bandgreiflich fie auch fenn mochten. Run ging ich in meiner Berblendung fo weit, daß ich die Censurbehörbe bes Orts in mein Intereffe gog, fo daß nichts wider meine Anftalt gebrudt werden burfte. Da mar ber Stab über mich gebrochen! - Die Badern, Berffandigen manbten mir mit Berachtung ben Ruden. Meine Schaufpieler rubten auf ben Lorbeern, Die ihnen in fo reichlicher Rulle, wie gemeines Strob. geftreut murden und arteten aus in Uebermuth und Rachläffigfeit. Mehr und mehr ichwand bas eigentliche Intereffe, ich mar genothigt. . in ichnodem Brunt mit Detorationen und Rleidern meine Bubne gur optifchen Bube umgufchaffen, nur um bas Bolt anguloden, Das tonnte nicht lange mabren. Ich fab meinen Irrthum ein und gog ab. - Bald barauf murd' ich jum Direttor einer bedeutenberen Buhne berufen. Ungefähr nach zwei Monaten erschien in bem öffentlichen Blatt, bas an bem Orte turfirte, eine Beurtheilung beffen, mas ich mit meiner Gesellschaft geleiftet. 36 erstaunte über die icharfe durchareifende Charafteriftit meiner Schaufpieler, über die tiefe Renntnif mit ber ber Berfaffer jeben wurdigte, jeben an feinen Blat ftellte. Schonungelos murbe jeber, auch ber fleinfte Berftog gerügt.

unverholen mir jede Bernachläffigung vorgehalten, mir gefagt, bag es vorzüglich, mas bie geschickte Ginrichtung bes Repertoires betreffe, mir an aller Ginficht mangle u. f. w. - 3ch fühlte mich fcmerglich verwundet, aber gewißigt burch bas, mas mir früher begegnet. übermand ich dies Gefühl mit aller Rraft des Gemuthe und mußte, fubler geworben, bem icharfen Beurtheiler meiner Unftalt auch in ber geringften Rleinigkeit Recht geben. In jeder Boche erschien nun eine Rritif meiner Darftellungen. Dem Berdienft murbe bas gehörige Lob gefpendet; aber in turgen nachbrudlichen recht an's berg bringenden Borten, nie in emphatischen Deflamationen, das Schlechte Dagegen gezüchtigt mit beißendem folagendem Spott, fobald es nicht bloß im Mangel bes Talents, fondern in frechem Uebermuth bes Bjeudo = Runftlere lag. Der Rritifer ichrieb fo geiftreich, er traf immer ben Ragel fo auf ben Ropf, er zeigte fo viel tiefe Renntniß bes innerften Theaterwesens, er war dabei fo schlagend migig, bag es gar nicht feblen konnte, er mußte das Bublitum auf bas Bochfte intereffiren, ja gang fur fich gewinnen. Manches Blatt murbe bopvelt aufgelegt, fo wie fich nur irgend Bichtiges auf der Bubne ereignet. Funten marf es bann in's Bublitum, die überall luftig loberten und fprühten. Aber mit jenen Kritifen flieg auch bas mabre Intereffe für meine Bubne felbft in eben dem Grabe, ale fie fich dadurch, daß ich und meine Schauspieler in fteter reger Bachsamkeit erhalten murben, mehr und mehr vervolltommnete. Jeder Schaufpieler, auch ber verffanbigfte, tobt und fcmablt, wenn er nur im mindeften getadelt wird, fen es auch mit dem vollsten Recht. Aber nur der übermuthige Thor wird, ift er fuhler geworden, fich nicht ergriffen fühlen von der Bahrheit, die überall fiegt. Go mußten die beffern meiner Schauspieler ben ichonungelofen Rrititer hochachten, gegen freche Egoiften gab mir ber Ehrenmann aber eine tuchtige Baffe in die Sand. Die Furcht an den moralischen Pranger jur Schau ausgestellt zu werben, wirtte fraftiger ale gle Borftellungen - Bitten - Ermahnungen. - Beber mir noch meinen Schaufpielern, die fich deshalb alle nur erfinnliche Dube gaben, gelang es bem unbekannten Rrititer auf die Spur ju tommen. Er blieb ein bunfles Geheimnig und mar und blieb daber auch für meine Bubne ein gefpenftischer Baumau, ber mich und meine Schauspieler in fleter Burcht und Angft erhielt. Go muß es aber auch fenn. Der, ber es

unternimmt, Theaterkrititen ju ichreiben, barf mit bem Theater felbst auch nicht in ber leisesten Berührung ftehen, ober wenigstens Gewalt genug über fich, bemungeachtet sein Urtheil frei zu erhalten, und Mittel in handen haben, seine Berson ganz zu verhüllen.

Der Graue. Wohl schon beshalb, um persönlichen Angriffen getadelter Theaterhelben nicht ausgeseth zu seyn. Ich kannte einen Schauspieler, der einen ziemlich diden Stod besaß, den er den Rezensentenstod nannte und womit er monatlich einmal Abends den Theater-Kritiker, mit dem er im Beinhause ganz friedlich getrunken, beim Nachhausegehen zu prügeln pflegte, weil er ihm Leides gethan, welches sich eben auch monatlich repetirte.

Der Braune. Gott behute und bemabre! - Das ift ja bas mabre Fauftrecht! - Aber ber Regenfent verdiente geprügelt ju merben, eben, weil er fich prügeln ließ. - Doch, auf meinen Rrititer gurudgutommen! - Debrere Sabre waren vergangen, laugft batte ich die Direktion jener Bubne aufgegeben, ale ein gang feltsamer Bufall mich meinen Rrititer entbeden ließ. Wie erftaunte ich! - Es war ein altlicher ernfter Mann, einer ber erften Beamten bes Orts, ben ich hochschäte, ber mich oft in fein Saus lub, ber es fich oft bei mir gefallen ließ und beffen geiftreiche Unterhaltung mich um fo mehr erquidte, ale er nie mit mir über die Angelegenheiten bes Theaters fprach. Richt entfernt abnen tonnte ich, daß mein Freund ein feuriger Berehrer, ein gediegener Renner der bramatifchen Runft war, bag er feine meiner Darftellungen verfaumte. Erft jest erfuhr ich von ihm felbft, daß er jeden Abend fo unbemerkt als möglich in bas Theater ichlüpfte und feinen Plat gang binten im Parterre nahm. 3ch bielt ibm por, welch' bittern Tabel er oft über mich ausgegoffen. ba blidte er mir nach feiner freundlichen gemuthlichen Beise in's Muge, faßte meine beiben banbe und fprach recht aus bem bergen: Sab' ich's benn nicht gut und ehrlich mit bir gemeint, Alter? -Bir brudten und recht innig an die Bruft. - Aber dies alles, mein werthefter herr College! gefcah vor langer ale funf und gwangig Sahren. - 3ch wiederhole, mas ich ichon erft fagte, mit jener grundlichen wurdigen Art Theaterkrititen ju fcreiben ift es vorbei, feitbem Die Rluth ephemerer Zeitschriften, worin bas Theater einen ftebenden Artitel bildet, uns überschwemmt. Jest fteht die Sache anders, ber Theater . Direktor bat von ber Rritit nichts mehr zu fürchten, aber

auch nichts zu erwarten. Die mehrften find entweder feicht, aus fubjectiven Grunden lobhudelnd oder aus eben folden Grunden tadelnd, absbrechend, ohne Renntnif bes Theaters, ohne Beift abgefaßt. Run mein' ich, muft' aber mobl der Theater-Direftor fich gar fcmachlich auf den Beinen fühlen, wenn er biefe fürchten oder mohl gar jene felbit indirett beforgen follte. Meiner Ueberzeugung nach tann bem Direttor einer Bubne ju jegiger Beit nichte Bunfchenswertheres gefcheben, ale wenn fich eine madere tuchtige Opposition wider ibn Bielleicht ift es möglich, baburch bas Bublitum aus bem bilbet. fomnambulen Buftande, in dem es nur Phantasmagorien ichauen will. ju meden und fur bas mabrhaft Dramatifche ju beleben. Rur in Diesem findet benn doch julest jede Bubne, bat fie fich in allen nur möglichen Schaufunften übernommen, ihr mabres Seil. Rur aus bem regen Rampf geht bas Gute hervor, die einschläfernde Melodie bes ewigen unbewegten Ginerlei labmt jede Rraft und lagt es nie ju irgend einer Spannung tommen. Bie muß dem Direktor eines Theatere ju Muthe werden, wenn bas Publitum, fich um bas eigents lich Dramatische nicht mehr fummernd. Gutes und Schlechtes gleichgultig aufnimmt? - Benn das meifterhaftefte Spiel bes eminenteften Talente nicht Enthufiasmus erregt, fondern nur eben fo beis fallig bemerkt wird als der ftumperhafte Berfuch des talentlofen Unfangere? - Ja! mabrhaftig nur die fraftig ausgesprochene Oppofition tann diefer Lethargie fleuern und es thate Roth, daß ber Direftor felbft auf irgend eine Beife Diposition anreize!

Der Graue. Wie? — ber Direktor felbst eine Opposition gegen sich selbst anreizen? — Ginen Feind sich selbst aufstellen, um mit ihm ben vielleicht gefährlichen Rampf zu bestehen?

Der Braune. Der Feind, den man fich felbst schafft, ift ges wiß am wenigsten gefährlich. —

Der Graue. Rein, diese Opposition — bas ist noch das Paradozeste von allem Paradozen, was Sie bis jest, ich muß es gestehen, in reichlichem Maaße vorgebracht haben. Ihren bittern Borwurf, daß der Direktor sich schwächlich auf den Beinen fühlen müßte, wenn er die Kritik seiner Anstalt fürchtet, will ich verschmerzen und Ihnen denn doch bemerklich machen, daß die Bilbung des Publikums für das Dramatische von der Bühne selbst ausgehen kann und daß es daher gut ist, wenn auch die Kritik die richtige Bahn

verfolgend und das Publikum darauf leitend von dem Theater felbst ausgeht.

Der Braune. Gie werfen zwei Dinge gusammen, bie burchaus von einander getrennt find. Es ift allerdings richtig, daß bie Direktion gut thun wird, bem bon bem mahren Schauspiel entwöhnten Bublitum dies wieder aufzutischen. Die Speife wird ibm aber nur wieder munden, wenn an ber Bubereitung nichts mangelt. Die Bahl ber Stude thut es baber nicht allein, fondern bie Art ihrer Darftellung und über biefe bat ber Direttor niemals ein competentes Urtheil, ba er in eignem Birten befangen ift. Das in ber That portreffliche Bert wird vom Bublifum erkannt werden, ohne daß es beshalb eines befondern Fingerzeige bedarf, und offenbaren Schaben, nicht Rugen fliftet es, wenn hinterher eine Darftellung gelobt wird, an ber bas Bublifum mit vollem Recht Manches auszufeten fand. Wer ift benn überhaupt bas Bublitum, über bas fich ber Direktor erheben und bas er bilben will? - Etwa eine robe unverftandige Daffe? - Sie gaben vorbin felbft gu, daß im Publifum jederzeit ein richtiger Tatt berriche und bies beweifet binlanglich ben richtenden Berftand jener gebeimnigvollen Maffe. Gebeimnigvoll nenne ich fie, weil fich bas, mas wir Bublitum nennen, boch auf nicht recht ju erflärende Beise ale ein Ganges, in bem die Indivibualität jedes einzelnen integrirenden Theile verschwindet, darftellt und ausspricht. Die Frage, woraus besteht bas Bublifum, wird nicht durch die Antwort entschieden: Aus Sans, Gurge, Beter und ihren Rachbareleuten. - Gie merten nun wohl, daß es vorbin nicht recht mein Ernft mar, ale ich Ihnen, werthefter Berr College! ben Rath gab, dem Bublifum fatt bes verungludten gowen Gusmann irgend ein anderes glangendes Spielmert hingumerfen.

Der Graue. Ach überhaupt, so fehr oft unsere Meinung gus sammenstimmt, so werd' ich doch gang irr' an Ihnen, mein Bester, und weiß mich gar nicht darein ju finden, daß Sie Theater-Direktor find. —

Der Braune. Und boch bin ich es wirklich und zwar in biefem Augenblid ber gludlichfte, ben es geben kann.

Der Graue. Sa! — ich verstehe! Das Manustript in Ihrer hand, in bem Sie erst mit sichtlichem Bohlgefallen lafen? — Gewiß waren Sie so gludlich, ein vortreffliches Wert zu erhalten zur Aufführung? — Bielleicht von einem jungen talentvollen Dichter, ber

erst die Fittige zu regen beginnt? — Reben Sie! — kann ich es für meine Buhne acquiriren? — Ein anständiges Honorar, versieht sich von felbst, will ich zahlen. — Eben jest bin ich ganz erpicht auf einen jungen Dichter und auf sein neuestes Werk. —

Der Braune. Allerdings ift es ber Entwurf eines bochft vortrefflichen Schauspiels, in bem ich las, nur glaube ich nicht, baß es für Ihre Bubne taugen wirb.

Der Graue. Aus welchem Grunde?

Der Braune. Etwas groß angelegt — viel Maschinerie — viel Bersonen. —

Der Graue. Wie, mein herr! — Sie vergeffen, daß Sie ben Direktor einer großen Bühne vor fich haben. Bas die Pracht der Dekorationen, der Garderobe, den Aufwand der Maschinen betrifft, so möchte sich wohl nicht so leicht irgend ein Theater mit dem meisnigen meffen können. Ueber meine Schauspieler habe ich manche Klage zu sühren, das ist wahr, indessen möchten sich denn doch nicht bei irgend einer reisenden Gesellschaft solche Talente vereinigen, als es bei meiner Bühne wirklich der Fall ist.

Der Braune. Jeber Direktor halt feine Gesellschaft für bie beste, die est giebt. Ich meines Theils glaube nun, daß in jesiger Zeit solche acht romantische Dramen, wie ich eins hier in handen habe, von keiner andern Gesellschaft als eben der meinigen in solcher Ründe, in solch hoher Bortresslichkeit dargestellt werden können. Bergebens wurden sich Ihre besten Talente muhen, dies wunderbare Stud auch nur leidlich vor's Publikum zu bringen.

Der Graue. Run, so bin ich doch in der That auf das Wunber der Dichtkunft neugierig, das Ihnen zu Theil worden! — Ift es ein Geheimniß? — darf ich nichts davon erfahren? Welch ein junger überschwenglicher Dichter ist im Spiel?

Der Braune. Es ift von teinem jungen Dichter die Rede, sondern von einem alten zur Ungebuhr vergeffenen. Das vortreffliche Märchen von den drei Bommeranzen, das uns der herrliche Gozzi im Entwurf hinterlaffen, das bin ich im Begriff in Szenen auszusfetzen für meine Bühne.

Der Graue. Wie, bas Märchen von ben brei Pommerangen, bas wollen. Sie auf die Buhne bringen? — Ha, Sie treiben Ihren Scherz mit mir.

Der Braune. Reinesweges. Ich tenne tein Drama, in dem nebst dem hochkomischen es so viel Pathetisches gabe. Eben als Sie eintraten, sann ich über die schickliche Uebertragung des Fluchs der Riefin Creonta nach. — Doch ich sepe voraus, daß Ihnen das herrsliche Märchen ganz gegenwärtig ift. —

Der Graue. Ich gestehe, daß dies nicht ber Fall ift, ba ich

um folche Sachen mich gar wenig fummere.

Der Braune. Run! - Tartaglia, Gilvii Cobn bes Ronige von Coppe, ift verzaubert burch die Ree Morgana, welche ihm zwei, brei Schidfals-Tragodien, ju feinem Bulber gerrieben in ber Chotos labe beibrachte. Er leidet an einer tiefen Schwermuth, fpricht be= ftanbig von ber verbangnigvollen großen Bapierscheere, womit fein Ur - ur - ur = Grofvater einen Bathenbrief, ben er befchneiben wollte, mitten burchiconitt, und von bem fcmargen Bartholomaus-Tage, wenn die Safenjagd aufgeht. Man weiß, daß der Bauber gelöft ift, fobald ber ungludliche Pring in heftiges Lachen ausbricht, alle nur möglichen Mittel ihn bagu gu bringen, bleiben aber fruchtlos und ber Ronig, ber gange hof gerathen in die größte Trauer und Beffurgung. Bantalon, Bremierminifter am Sofe, bat endlich ausgemittelt, baf es in ber Begend einen fo poffierlichen Raug giebt, bei beffen blogem Unblid fich felbft ein Cato nicht bes Lachens enthalten tann. Rasper, fo beißt jener Raug, wird berbeigeholt und in ber That beluftigen feine Spafe ben melancholischen Bringen. Lachen tann er es indeffen nicht bringen, die Birtung jenes Bulbers ift ju ftart. Der verhängnigvolle Bartholomaus = Tag tommt beran, und finfterer wird die Schwermuth bes Bringen. Bantalon erinnert fich, daß er bem Bringen als Ergieber in den erften Rinderjahren an biefem Tage eine väterliche Buchtigung auf ben 5- ertheilt bat, weil er fich in Feigen übernascht, und meint, daß barin bie 3bee bes ichmargen Berbangniffes zu fuchen, die den Pringen quale. Auf feinen Anlag wird burch ein Cbift fammtlichen Batern und Erziehern im Bereich bes Palaftes untersagt, an Diesem Tage ihre Rleinen ju prügeln, Damit nicht etwa die befannten Laute ber Patienten in bem Bringen Die 3bee des gräßlichen Berhangniffes ju grell hervorrufen und ibn ju irgend einem rafenden Entichlug bringen möchten. Um ben Pringen an biefem Tage aber gang berauszureißen aus feinen finftern Borftellungen, wird ein großes Bollofeft angeordnet. Auf einem Balton

ericeinen ber Ronig, ber bypochonbrifche Bring gang in Belg eingemummt, Bantalon, ber gange Sofftaat. Rasper ift unter bem Bolt und verführt die ergöplichften Boffen. Man halt lacherliche Turniere. wunderliche Dasten ericbeinen, bas Bolt brangt fich ju ben beiben Brunnen, wovon der eine Del, ber andere Bein ausgiefit und bort giebt es die tollften Ratbalgereien - Alles umfonft, ber Bring meint wie ein fleines Rind, beklagt fich, daß er die Luft nicht vertragen tann, daß der garm ibm den Ropf permirrt und bittet endlich bie vaterliche Majeftat ibm fein Bett marmen und ibn bineinlegen gu laffen. Der Ronig, ber gange Sof gerflieft in Thranen! - In bem Augenblid ericheint bie Ree Morgang, ein fleines glies Beib von ber lacherlichften Bilbung, mit einem Gefaff, Del aus bem Brunnen zu bolen. Rasper nedt fie auf verschiedene Beise und rennt fie endlich fo geschickt um, daß fie fallend beibe Beine boch in die Sobe ftredt. Go wie die Alte fallt, bricht ber Bring auf einmal in ein langes lautes Belächter aus. Der Bauber ift gelöft. Morgang rafft fich wuthend in die bobe und wendet fich jum Bringen mit entfetlichen Worten:

> Dhren auf, verrudter Bring! Bor burd Berg und Mauer brobnen Meiner Buth frachenben Donner! Bleich Rrichmetternb glub'nden Bliken Sabren meine Tobesmorte Tief in bein verruchtes Berg. ba unfeligfte Bermunfdung! Sag' ibn, pad ibn bei ber Rafe, Reif jum Orfus ihn binab. Da unfeligfte Bermunichung, Rur fie anauboren fterb' er. Sterb' im Deer, bungriger Rater. Sterb' im Gras, burftiger Rarpfen! Da unfeliafte Bermuniduna! Sterben - fterben - er foll fterben. Auf ihr fdwargen Schredgeftalten. Steigt berauf aus Bluto's Reiche. Berfet boll'iches Beuer ibm In ben Bufen, bag ber Babnfinn Sich entgunb' in toller Liebe. Dag er renn' auf alüb'nden Coblen Rad ber sauberifden Dreitabl Der brei füßen Bommerangen.

Ja bie füßen Bommeranzen, Bommeranzen, Bommeranzen Wähn' er brünstig zu umfangen, Rafe bis zum bittern Tob!

Morgang verschwindet. Tartaglia fällt sogleich in ben emphatischen Babnfinn ber Liebe ju ben brei Bommerangen, wird binweggeführt, ber Sof folgt ibm in voller Beffurjung und fo fchlieft der erfte Aft auf höchft pathetische Beise. Im aweiten Alt ift Pantalon außer fic, er ichildert den Bahnfinn bes Bringen, ber unaufhörlich wie befeffen nach ben brei Bommerangen fcreit und von feinem toniglichen Bater ein Baar eiserne Schuhe begehrt, um fo lange in der Belt umber gu laufen, bis er bie drei Bommerangen gefunden. Der Bring tritt auf in Bergweiflung, baf er bie eifernen Schube noch nicht erhalten, brobt in feine vorige Rrantheit ju verfallen u. f. w. Die rubrendften Bitten und Ermahnungen bes Ronigs belfen nichts. Der Bring befteht auf feinem Borfat, gieht die eifernen Schube an und reift mit Rasper ab. Der Rönig fällt ohnmächtig in einen Geffel, Pantalon begießt ibn über und über mit Effig und ber gange Sof legt Trauer an. Der Bauberer Celio, großer Freund bes Reichs von Coppe, intereffirt fich für ben Bringen und ichidt ben Teufel Farfarell, ber mit einem ungeheuren Blasebalg binter ibm und Rasper berblaft, fo bag fie in gehn Minuten zweitaufend Meilen zurudlegen. Der Bind bort ploglich auf und fie fallen beibe auf die Rafe, woraus fie auf die Rabe ber brei Pommeranzen fchließen. In der That befinden fie fich auch dicht bei bem Schloffe ber Riefin Creonta, ber Suterin ber brei Bommerangen. Der Rauberer Celio ericeint und fucht burch Beschreibung ber fürchterlichen Gefahren, die ber Raub ber Bommerangen mit fich führe, ben Pringen von feinem Unternehmen abzuhalten. Diefe Gefahren befteben in einer Baderin, die, weil fie feinen Befen bat, den Dfen mit ben eignen Bruften pust, in einem halb verfaulten Brunnenseil, in einem bungrigen Sunde und in einer eifernen verrofteten Bforte. Bring bleibt ftanbhaft und nun giebt ihm Celio ein Glafcochen Del, Die Bforte ju fcmieren. Befen für bie Baderin und Brob für ben bund. Er erinnert fie, bas Seil in ber Sonne ju trodnen, nach gelungenem Raub der brei Bommerangen aber fcnell aus dem Schloffe gu flieben, und verschwindet. Das Theater verwandelt fich. Man fieht bas Caftell ber Riefin Creonta, eine eiferne Gitterpforte im

hintergrunde, den hund der vor Gier heulend hin und her läuft, den Brunnen mit einem Knäul von Stricken, die Bäckerin! — Tartaglia und Kasper salben das Schloß der Pforte, sie springt plöglich auf! — Der hund wird durch das Brod besänstigt und während Rasper die Stricke in der Sonne ausbreitet und der Bäckerin die Besen reicht, läuft Tartaglia in das Castell und kommt bald voller Freude mit den geraubten Pommeranzen zurück. Aber nun wird es plöglich tiese Racht — der Donner brüllt, sprühende Blige zucken und eine hohle fürchterliche Stimme aus dem Castell ruft:

Baderin, o Baderin!
Bollft nicht Schimpf der Herrin dulben.
Du bist start, pad bei den Küßen
Beibe Brewler, laß sie büßen
In des Ofens Flammengluth
Ihren rechen llebermuth!

## Aber die Baderin erwiedert:

Ha Thrannin, ha Abrannin! Denfit du nicht der vielen Jahre, Da ich unter Thranen, Senfzen, Mit dem schönen weißen Busen Rehren mußt' den schwarzen Ofen? Ha Thrannin, ha Thrannin! Gabst du je mir einen Besen? Besen — Besen — viele Besen Gaben sie mir, die Mitseldigen, Mögen sie in Frieden ziehn!

Da ruft die Stimme noch fürchterlicher:
Strick, o Strick — o Strick, o Strick!
Hang fie auf am höchften Baume!

## Der Strid ermiebert:

ha Thrannin, ha Thrannin! Dentst bu nicht ber vielen Jahre, Da in fauligt stint'ger Raffe Du mich ließest graufam fteden? An bie Sonne, an bie Sonne, Trugen sie mich, bie Mitteib'gen, Mögen sie in Frieden ziehn!

Immer fürchterlicher ruft die Stimme:

Sund, mein Sund, mein treuer Bachter, Auf fie los, auf die Berwegnen, Auf! - jum Tob fie ju gerfieifcen!

7

### Der hund erwiedert:

ha Thrannin, ha Thrannin! Dent ber vielen vielen Jahre Da bu schnöb mich hungern Ließest. Brod, viel Brod, viel Brod, viel Brod Reichten sie mir, die Mitleib'gen, Wogen sie in Frieden ziehn!

bohl wie der Sturmwind pfeift, frachend wie der Donner tobt, ruft jest bie Stimme:

Bforte - Gitterpforte - Bforte! Raffelnd magft bu bich verschließen, Magft germalmen bie Berrather!

### Die Pforte erwiedert:

Ungeheuer, Ungeheuer! Und du fonnt'st so viele Jahre Ohne Ahung bill'gen Deles Rosten mich und trächzen laffen? Doch mit Del, mit Del, mit Del, Tränkten sie mich, die Mitleb'gen, Moden sie in Krieden giebn!

Run erscheint die Riefin Creonta selbst, vor deren furchtbarem Ansehen beibe, Tartaglia und Rasper flieben. Sie donnert ihnen einen Fluch nach. Bei diesem Fluch, wie gesagt, stand ich eben, als Sie eintraten, und sann und sann, wie die martellianschen Berse Gozzi's gut zu übertragen sind. Hören Sie diese pathetischte aller pathetischen Reben:

Ahi ministri infideli, Corda, Cane, Portone Scelerata Fornaja, traditrici Persone! O melerance dolci! Ahi chi mi v'ha rapite? Melerance mie care, anime mie, mie vite Oime crepo di rabbia. Tutto —

— Bahrend ber Braune das Alles zum Theil erzählte, zum Theil aus seinem Manustripte vorlas, hatte der Graue auf alle nur mögliche Beise seine Ungeduld bezeigt. Er sprang auf — er setzte sich wieder, er trank rasch ein Glas Bein aus nach dem andern — er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, er hielt beide hände vor's Gesicht, vor die Ohren, wie einer der nichts mehr sehen, nichts mehr hören will. Der Braune schien das Alles gar nicht zu bemerken, sondern suhr ruhig und mit Behaglichkeit fort. Doch nun brach der Graue mitten durch die italienischen Berse, die der Braune rezitirte, los:

Der Graue. Salten Sie ein! - ich bitte Sie um des himmelewillen, halten Sie ein!

Der Braune. Wie? — Sie wollen nichts mehr hören von ben drei Töchtern Conculs, Königs der Antipoden, die in den Pommeranzen stedten? Bon der weißleinwandnen Prinzessin Ginetta, die Tartaglia aus der Pommeranze befreite, die Limonade trank aus seinem eisernen Schuh, lebendig blieb und demnächst durch Morgana's Bosheit in eine Taube verwandelt wurde? Wie Kasper in der König-lichen Küche den Braten in's Feuer fallen läßt? Wie ihn die Taube besucht?

Der Graue. Rein - nein - nein -

Der Braune. Suten Morgen, lieber Roch!
Schlafen follft bu, ichlafen — ichlafen,
Brennen foll ber Braten — brennen,
hungern foll bie garft'ge Mohrin —

Der Graue. Erbarmen Sie fich!

Der Braune. Wie nun der König — der ganze hof in die Rüche kommt und die Majestät nach dem Braten frägt, da längst Rindsleisch und Gemüse verzehrt — wie die Taube gefangen wird, wie sie entzaubert sich in Ginetta verwandelt — Wie der Prinz vor Freude halb ohnmächtig dem Pantalon in die Arme sinkt, wie es ihm sehr übel und seltsam aufstößt, wie er mit dem Ausbruch: das war ein Bartholomäuse Tag — den letzten Rest des bösen Morganisschen Pulvers von sich giebt, und sich nun erst ganz heiter und kräftig genug fühlt zur hochzeit mit der schönen Ginetta! — hochzeit — hochzeit — Pochzeit — Hüben Compote und gerupfte Mäuse —

Der Graue. Ich halt' es nicht mehr aus! — In ber That, Sie haben erreicht, was Sie wollten. Ihr Scherz, Ihre feltsame Ironie riß mich hin — ich mußte mir unwillführlich das tolle Zeug als auf der Buhne dargestellt denken und da wurd' es mir immer wirbligter und schwirbligter im Kopfe. —

Der Braune. Es ist hier von keinem Scherz, von keiner Ironie die Rede, ich versichere vielmehr in vollem Ernst, daß ich das sublime Märchen von den drei Bommeranzen auf meine Buhne bringen werde und da meine Truppe dergleichen Dinge in der höchsten Bortrefflichkeit darstellt, des lebhaftesten ungetheiltesten Beifalls gewiß bin, den mir das Publikum zollen wird. Der Graue. Sie wollen mich mystificiren — Sie sprechen in Räthseln. Ist denn die Truppe Sachi aus dem Grabe erstanden, stehen Sie an ihrer Spipe, spielen Sie auf den Jahrmärkten in Italien? — Auf den Jahrmärkten, sag' ich; denn selbst dort wurde das phantastische Zeug des wunderlichen Gozzi, wie er es in seinen Märchen auftischt, von den stehenden Theatern verbannt, die nur seine geordneten Stücke geben.

Der Braune. Bersündigen Sie sich nicht an dem hohen Genius. Welche Größe, welch' tieses, reges Leben herrscht in Gozzi's Märchen. Denken Sie doch nur an den Raben — an den König hirsch! Es ist unbegreislich, warum diese herrlichen Dramen, in denen es stärkere Situationen giebt, als in manchen hoch belobten neuen Trauerspielen, nicht wenigstens als Opernterte mit Glück gesnutt worden sind. Doch zugeben will ich Ihnen, daß es ganz unsmöglich ist diese Sachen als Dramen jest auf die Bühne zu bringen, es müßte denn von einem Direktor geschehen, der über solch eine vortreffliche Truppe zu gebieten hat, als die meinige ist.

Der Graue. Und immer sprechen Sie von der Bortrefflichkeit Ihrer Truppe und fallen in denselben Fehler, den Sie jedem Theater-Direktor vorwersen, der immer seine Gesellschaft für die beste halt, die es geben kann. Ich möchte auch wohl wissen, wie es einem reisenden Theater-Direktor möglich sepn sollte —

Der Braune. Gi! — Mögen Sie alles, was ich von der Bahl meiner Stüde, von meiner Gesclichaft sage, für märchenhaft halten, aber es ist nun einmal so und nicht anders. Endlich, nach vielen bittern Ersahrungen, nach vielen ausgestandenen Leiden und Qualen ist es mir gelungen eine Gesellschaft zusammen zu bringen, die ob ihrer Bortrefflichkeit, vorzüglich aber ob ihrer herrlichen eineträchtigen Sinnesart, mir noch nie den mindesten Berdruß, sondern nur Freude gemacht hat. Kein einziges Mitglied giebt es, das sich Rücklichts der Art zu sprechen, zu gestikuliren, sich anzukleiden zc. nicht unbedingt meinem Willen, wie ihn das auszuführende Dichterwerk bestimmt, fügen und die Kolle auch in den kleinsten Momenten diesem Sinn gemäß ausführen sollte.

Der Graue. - Rein Mitglied? - niemals die geringfte Dp-position?

Der Braunc. Riemale! - hierzu tommt, daß jeder, jede,

die Rolle auf's Und ftubirt und fich niemals eine Aenderung, eine Auslassung erlaubt. Wir spielen ohne Souffleur.

Der Graue. Das ift nicht möglich! — Biffen auch die Schauspieler ihre Rollen auswendig, so werden fie doch bestürzt, fosbald fie keinen Ropf im Raften erblicken.

Der Braune. Bir spielen ohne Souffleur und niemals Stodung, — niemals auch nur augenblidliches ängfiliches Zögern. Rechne ich hinzu, daß im Auf- und Abtreten, in dem Gruppiren um so weniger jemals Berwirrung herrscht, als es sich keiner einfallen lüßt, sich auf Rosten des Andern vorzudrängen, so können Sie sich die gefällige Ründe unserer Darstellungen denken. hierzu trägt auch die große Eintracht, das innige, gemüthliche Zusammenleben bei, das in meiner Gesellschaft herrscht. Keine Mißgunft, kein Rollenneid, kein gehässiges hin- und hertragen, kein frivoles Bespötteln, nein!

— Alles dieses existirt, dem himmel sen Dank! bei uns nicht. Die Liebe entsteht aus wechselseitiger Beachtung des Künstlerwerths. Roch nie entspann sich der leiseste Streit.

Der Graue. Und die Damen?

Der Braune. Liegen fich in den Armen!

Der Graue. D weh! Wenn ich das sehe, läuft es mir eiskalt über den Rücken. Immer hat es Schlimmes zu bedeuten, Schlimmeres, als wenn jener Gourmand nach Tische alle Freunde und Richtfreunde an sein herz oder vielmehr an seinen Magen drückte, bloß der besseren Berdauung halber. Schon der Sonnenblick im Gesicht gleicht oft dem verderhlichen Sonnenstich, dem Sturm und Gewitter zu solzgen psiegt, eine Umarmung aber vollends den Liebkofungen der eisernen Jungfrau, die im Umarmen zerschneidet. Ich habe es erlebt, daß eine Sängerin die andere freundlich umhalste, bei dieser Gelegensheit sie aber dermaßen in die Kehle kniff, daß sie, schwer verletzt, einige Abende nicht singen konnte.

Der Braune. Das war ein bofer Teufel! Rein! bei meinen Damen ift es Ausbruch ber innigsten Liebe! — Es ift unglaublich, wie wenig Bedürfniffe meine Künftler haben und mit welcher geringen Gage fie beshalb zufrieben find! —

Der Graue. Künftler! — Schauspieler! — wenig Bedürfniffe, — geringen Gehalt! — Sie treiben Scherz mit mir! — Wo fanden Sie Subjette dieser Art? Der Braune. Sie steben mir überall zu Gebot, benn ich sinde überall junge Talente, die sich der Kunst widmen wollen und die ich, da mir darin viel Sagazität eigen, zu brauchen weiß. Erst vorgestern engagirte ich einen Liebhaber, einen jungen Mann von herrlicher Natur und Bildung, von dem vortresslichsten Talent und dem edelsten Gemüth. — hier gedenke ich einen zärtlichen Bater, der mir im Augenblick fehlt —

Der Graue. Was, mein herr? — Ich hoffe nicht, daß Sie baran benten, bier durch meine Buhne fich zu rekrutiren! — Rechnen Sie barauf, daß an das Grandiose gewöhnt, Reiner fich entschließen wird zu einer reisenden Gesellschaft. —

Der Braune. Bo benten Sie bin, feinen von Ihrer Buhne tann ich gebrauchen. -

Der Graue. Run in der That, ich muß wohl von der Bortrefflichkeit Ihrer Buhne einen hohen Begriff bekommen, da Sie meine braven Kunftler so gang unbrauchbar finden. —

Der Braune. In gemiffer subjectiver Beziehung. Meinem Grundsat gemäß werbe ich nur Runftler an, die noch nie ein Theater betreten baben.

Der Graue. Und diese jungen Leute ohne Uebung, ohne Roustine —  $^{\circ}$ 

Der Braune. Spielen, nachdem fie nur einige Stunden meinen Unterricht genoffen, vortrefflich und find von meinen geubteften Schausspielern nicht zu unterscheiden.

Der Graue. Ach! Run merke ich! — Eben fo wie vorhin mit einem dramatischen hirngespinnst, neden Sie mich jest mit einer idealen Gesellschaft. — Die Schauspieler wie fie seyn konnten! — Ein Luftgebilde Ihrer ironistrenden launigen Phantasie.

Der Braune. Mit nichten. Meine Gefellichaft ift hier in biefes Gafthaus mit mir eingekehrt. Alle meine Mitglieder befinden fich in den Stuben über unferen Ropfen.

Der Graue. Bas? — hier eingekehrt und ich vernehme keinen Tumult? Rein lautes Sprechen, kein Trillern, kein Gelächter, kein Trepp' auf, Trepp' ab laufen, kein Rufen nach dem Rellner? — Barmes und kaltes Frühftud wird nicht bereitet? — Reine Gläfer klingen? — Es ift nicht möglich!

Der Braune. Doch! - Diefes rubige Benehmen ift eine

Saupttugend meiner Gesellschaft, wodurch fie fich an fremden Orten gleich eine gewisse Achtung verschafft. Ich wette, sie fitzen alle in einem Zimmer ausammen und memoriren ihre Rollen!

Der Graue. D, mein werthester Freund und Kollege! Laffen Sie uns hinaufgeben, ich muß felbst mit eignen Augen Ihre Gesellsschaft seben, finde ich dann bewährt, was fie sagten, so ist dies der gludlichste, lehrreichste Tag meines Lebens. D wenn dann vielleicht einer oder der andere Ihrer vortrefflichen Kunstjunger Luft hatte, das reisende Theater mit einem stehenden zu vertauschen —

Der Braune. So wie Ihre Schauspieler, geschätztester Kollege, für mein Theater nicht taugen, so würden die meinigen für Ihre Bühne ganz untauglich seyn. Sie wissen, daß ein Schauspieler, der mit voller Mirtung in ein nach fest bestehenden Prinzipien gegrünbetes und geründetes Theater eingreift, einzeln herausgerissen auf dem andern oft kaum anzusehen ist. Doch! kommen Sie!

Der Braune nahm ben Grauen bei der hand, stieg mit ihm die Treppe hinauf und öffnete ein Zimmer, in deffen Mitte ein großer Kaften ftand. Mit den Worten: hier ist meine Gesellschaft! schlug der Braune den Dedel des Kaftens jurud. —

- Und ber Graue erblicte eine gute Angahl ber allerzierlichften und wohlaebauteften Marionetten, Die er jemals geseben!



# Meister Floh.

Ein

Märchen in fieben Abentheuern zweier Freunde.

Bon .

E. T. A. Hoffmann.

## Erftes Abenthouer\*).

Einleitung. Worin ber geneigte Lefer fo viel aus dem Leben bes herrn Beregrinus The erfährt, als ihm zu wiffen nothig. — Die Weibnachtsbescheerung bei dem Buchbinder Lammerhirt in der Kalbacher Gaffe und Beginn bes erften Abentheuers. — Die beiden Alinen.

Es war einmal — welcher Autor barf es jest wohl noch wagen fein Geschichtlein alfo zu beginnen. - Beraltet! - Langweilig! fo ruft ber geneigte ober vielmehr ungeneigte Lefer, ber nach bes alten römischen Dichtere weisem Rath, gleich medias in res verfest fenn Es wird ihm dabei ju Muthe, ale nehme irgend ein weitfcmeifiger Schmaber von Baft, ber eben eingetreten, breiten Plat und rauepre fich aus, um feinen endlosen Germon zu beginnen, und er flappt unwillig bas Buch ju, bas er faum aufgefchlagen. martiger Berausgeber bes wunderbaren Marchens von Meifter Flob, meint nun amar, bag jener Anfang fehr gut und eigentlich ber befte jeder Geschichte fen, weshalb auch die portofflichften Marchenerzähler. als ba find Ammen, alte Beiber u. a. fich beffelben jederzeit bebient baben, ba aber jeder Autor vorzugsweise ichreibt, um gelesen ju werben, fo will er (befagter Berausgeber nämlich) bem gunftigen Lefer durchaus nicht die Luft benehmen, wirklich fein Lefer ju fenn. Er fagt bemfelben baber gleich ohne alle weitere Umichweife. baß bemfelben Beregrinus Tog, von beffen feltsamen Schicffalen biefe Beidichte bandeln wird, an teinem Beihnachtsabende das Berg fo aeklopft hatte vor banger freudiger Erwartung, ale gerabe an bemjenigen, mit welchem die Ergählung feiner Abentheuer beginnt.

<sup>\*)</sup> Meifter Blob ac. erichien bei Gr. Wilmans in Frankfurt a. M., 1822.

Peregrinus befand fich in einer dunklen Rammer, die neben dem Prunkzimmer belegen, wo ihm der heilige Chrift einbescheert zu werden pflegte. Dort schlich er bald leise auf und ab, lauschte auch wohl ein wenig an der Thüre, bald setze er sich still bin in den Binkel und zog mit geschlossenen Augen die mystischen Düfte des Marzipans, der Pfesserkuchen ein, die aus dem Zimmer strömten. Dann durchbebten ihn süße heimliche Schauer, wenn, indem er schnell wieder die Augen öffnete, ihn die hellen Lichtstrahlen blendeten, die, durch die Ripen der Thüre hereinfallend, an der Band hin und her büpften.

Endlich erklang bas filberne Glodlein, Die Thure bes Bimmers murbe geöffnet und binein fturate Beregrinus in ein ganges Reuermeer von bunt fladernden Beihnachtelichtern. - Sang erftarrt blieb Beregrinus vor bem Tifche fteben, auf dem die iconften Gaben in gar hubicher gierlicher Ordnung aufgestellt maren, nur ein lautes -Ach! brangte fich aus feiner Bruft hervor. Roch nie hatte ber Beibnachte Baum folche reiche Früchte getragen, denn alles Budermert, wie es nur Ramen haben mag, und bagwischen manche goldne Rug, mancher goldne Apfel aus den Barten ber besperiden, bing an ben Meften, die fich beugten unter ber fugen Laft. Der Borrath von bem auserlefenften Spielzeug, iconem bleiernen Militair, eben folder Jagerei, aufgeschlagenen Bilderbuchern u. f. w. ift gar nicht ju be-Roch magte er es nicht, irgend etmas von bem ibm beicheerten Reichthum zu berühren, er tonnte fich nur muben fein Staunen ju befiegen, ben Bedanten bes Blude ju erfaffen, bag bas alles nun wirklich fein fen.

"D meine lieben Eltern! — o meine gute Aline!" So rief Beregrinus im Gefühl bes höchsten Entzudens. "Nun," erwiederte Aline, "hab ich's so recht gemacht, Peregrinchen? — Freuest du dich "auch recht von herzen, mein Kind? — Willst du nicht all die schöne "Baare näher betrachten, willst du nicht das neue Reitpferd, den "hübschen Fuchs hier versuchen?"

"Ein herrliches Pferb," fprach Peregrinus, das aufgezäumte Stedenpferd mit Freudenthränen in den Augen betrachtend, "ein herrliches Pferd, acht arabische Race." Er bestieg denn auch fogleich das edle ftolze Roß; mochte Peregrinus aber sonst auch ein vortreff-licher Reiter senn, er mußte es diesmal in irgend etwas verfehlt

haben, benn ber wilde Pontifer (so war das Pferd geheißen) bäumte sich schnaubend und warf ihn ab, daß er kläglich die Beine in die Höhe streckte. Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm zu hülfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon emporgerafft und den Zügel des Pferdes ergriffen, das eben hinten ausschlagend, durchgehen wollte. Auf's Neue schwang sich Peregrinus nun auf und brachte, alle Reiterkünste ausbietend und mit Kraft und Geschick anwendend, den wilden Hengst so zur Bernunft, daß er zitterte, keuchte, stöhnte, in Peregrinus seinen mächtigen Zwangherrn erskannte. — Aline sührte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten in den Stoll

Die etwas flurmische Reiterei, Die im Bimmer, vielleicht im aangen Sause einen unbilligen garm verursacht, mar nun vorüber und Beregrinus feste fich an den Tifch, um ruhig die andern glangenben Gaben in naberen Augenschein zu nehmen. Mit Boblbehagen verzehrte Peregrinus einigen Margipan, indem er diefe, jene Blieder= puppe ihre Runfte machen ließ, in biefes, jenes Bilderbuch audte, bann Beerschau hielt über feine Urmee, Die er febr zwedmäßig uniformirt und mit Recht deshalb unüberwindlich fand, weil fein ein= giger Soldat einen Magen im Leibe, gulest aber fortichritt gum Jagdwefen. Mit Berdruß gemahrte er jest, daß nur eine Safen= und Ruchsjagd vorhanden, Die Sirfchjagd fo wie die milde Schweinsjagd aber dutchaus fehlte. Much biefe Jago mußte ja ba fenn, feiner fonnte bes beffer wiffen als Peregrinus, ber alles felbft mit unfag= licher Dube und Sorgfalt eingefauft. -

Doch! — höchst nöthig scheint es, den gunstigen Leser vor den ärgsten Migverständnissen zu bewahren, in die er gerathen könnte, wenn der Autor in's Gelag hinein weiter erzählte, ohne daran zu denken, daß er wohl weiß, was es mit der ganzen Beihnachts-Aus-stellung, von der gesprochen wird, für eine Bewandtniß hat, nicht aber der gütige Leser, der eben ersahren will, was er nicht weiß.

Sehr irren murde jeder, welcher glauben follte, daß Peregrinus Tyf ein Kind sen, dem die gutige Mutter oder sonft ein ihm zugewandtes weibliches Wefen, romantischer Weise Aline geheißen, den heiligen Christ bescheert. — Richts weniger als das! —

herr Peregrinus Thi hatte feche und dreißig Jahre erreicht und baber beinabe die besten. Seche Jahre früher bieß es von ibm, er

feb ein recht hubicher Menich, jest nannte man ihn mit Recht einen Mann von feinem Unfeben, immer, damale und jest murde aber von Allen getadelt, daß Beregrinus zu fehr fich gurudgiebe, daß er bas Leben nicht tenne und daß er offenbar an einem frantbaften Trub-Bater, beren Tochter eben mannbar, meinten, baf ber aute Toff, um fich von feinem Trubfinn ju beilen, nichte Befferes thun tonne, ale beirathen, er habe ja freie Bahl und einen Rorb nicht fo leicht ju fürchten. Der Bater Meinung war wenigstens Sinficte des lettern Buntte in fo fern richtig, ale Berr Beregrinus Tog außerdem, daß er, wie gefagt, ein Mann von feinem Unfeben war, ein fehr betrachtliches Bermogen befag, bas ihm fein Bater, Berr Balthafar Tof, ein febr angesebener Raufberr binterlaffen. Solden bodbegabten Mannern pflegt ein Madden, das, mas Liebe betrifft, über die Ueberichwenglichkeit binaus, bas beift wenigstens brei bis vier und amangia Sabre alt geworden ift, auf die unichuls bige Frage: Bollen Sie mich mit Ihrer Sand begluden, o Theure? felten anders als mit rothen Bangen und niedergefchlagenen Augen ju antworten : Sprechen Sie mit meinen lieben Eltern, ihrem Befehl geborche ich allein, ich habe feinen Billen! Die Eltern falten aber Die Sande und fprechen: Wenn es Gottes Bille ift, wir haben nichts dagegen, Berr Sohn! -

Bu nichts weniger ichien aber Berr Beregrinus Epf aufgelegt, ale jum Seirathen. Denn außerdem, daß er überhaupt im Allae= meinen menfchenscheu mar, fo bewies er insbesondere eine feltfame Idiofpnerafie gegen das weibliche Gefchlecht. Die Rabe eines Frauengimmere trieb ihm Schweißtropfen auf die Stirne und wurde er vollende von einem jungen genugiam hubichen Madchen angeredet, fo gerieth er in eine Angit, die ibm die Bunge band und ein frampf= haftes Bittern burch alle Glieder verursachte. Eben baber mocht' es auch tommen, daß feine alte Aufwärterin von folch' feltner Saglich= feit mar, daß fie in dem Revier, mo herr Beregrinus Tyg mohnte, vielen für eine naturhiftorische Merkwürdigkeit galt. Gehr gut ftand bas ichmarge ftruppige balb ergraute Saar ju ben rothen triefenden Augen, febr aut die dide Rupfernafe ju den bleich-blauen Livven, um bas Bild einer Blodeberg - Afpirantin ju vollenben, fo daß fie ein paar Sahrhunderte früher ichmerlich bem Scheiterhaufen entgangen fenn murde, fatt baf fie jest von herrn Beregrinus Tof und moul

auch noch von andern für eine sehr gutmüthige Person gehalten wurde. Dieß war sie auch in der That und ihr daher wohl nachzusehen, daß sie zu ihres Leibes Rahrung und Nothdurft in die Stundenreihe des Tages so manches Schnäpschen einflocht, und vielzleicht auch zu oft eine ungeheure schwarzlackirte Dose aus dem Brusttuch hervorzog und die ansehnliche Nase reichlich mit ächtem Offensbacher fütterte. Der geneigte Leser hat bereits bemerkt, daß diese merkwürdige Person eben dieselbe Aline ist, die die Weihnachtsbesscherung veranstaltet. Der himmel weiß, wie sie zu dem berühmten Namen der Königin von Golkonda gekommen.

Berlangten aber nun Bater, daß der reiche, angenehme herr Beregrinus Thß seiner Beiberscheu entsage und sich ohne weiteres vereheliche, so sprachen dagegen wieder alte hagestolze, daß herr Peregrinus ganz Recht thue, nicht zu heirathen, da seine Gemuthsart nicht dazu tauge.

Schlimm war es aber, daß viele bei dem Borte "Gemüthkart,"
ein sehr geheimnisvolles Gesicht machten und auf näheres Befragen
nicht undeutlich zu verstehen gaben, daß fr. Peregrinus Tyß leider
zuweilen was weniges überschnappe, ein Fehler der ihm schon von
früher Jugend her anklebe. — Die vielen Leute die den armen Peregrinus für überzeichnappt hielten, gehörten vorzüglich zu denjenigen,
welche sest überzeicht sind, daß auf der großen Landstraße des Lebens,
die man der Bernunft, der Alugheit gemäß einhalten musse, die Rase
ber beste Führer und Begweiser seh und die lieber Scheuklappen anlegen, als sich verlocken lassen von manchem dustenden Gebusch, von
manchem blumigten Wiesendäplein, das nebenher liegt.

Wahr ift es freilich, daß herr Beregrinus manches Seltsame in und an fich trug, in das fich die Leute nicht finden konnten.

Es ift icon gefagt worden, daß der Bater des herrn Peregrinus Thß ein sehr reicher angesehener Kaufmann war und wenn noch binzugefügt wird, daß derselbe ein sehr schönes haus auf dem freundlichen Roßmarkt besaß, und daß in diesem hause und zwar in demselben Zimmer wo dem kleinen Peregrinus stets der heilige Christ einbescheert wurde, auch diesmal der erwachsene Peregrinus die Weihnachts-Gaben in Empfang nahm, so ist gar nicht daran zu zweiseln, daß der Ort, wo sich die wundersamen Abentheuer zutrugen, die in dieser Geschichte erzählt werden sollen, kein anderer ist, als die berühmte schöne Stadt Frankfurt am Mahn.

Bon den Eltern des herrn Peregrinus ift eben nichts Besonderes zu fagen, als daß es rechtliche stille Leute waren, benen niemand etwas anders als Gutes nachfagen konnte. Die unbegrenzte hochsachtung, welche herr Thß auf der Börse genoß, verdankte er dem Umsstande, daß er stets richtig und sicher spekulirte, daß er eine große Summe nach der andern gewann, dabei aber nie vorlaut wurde, sons bern bescheiden blieb, wie er gewesen und niemals mit seinem Reichthum prahlte, sondern ihn nur dadurch bewies, daß er weder um Geringes noch um Bieles kniderte und die Nachsicht selbst war gegen insolvente Schuldner, die in's Unglück gerathen, sep es auch verdienter Beise.

Sehr lange Zeit war die Che des herrn Tof unfruchtbar geblieben, bis endlich nach beinahe zwanzig Jahren die Frau Tof ihren Cheherrn mit einem tuchtigen hubschen Knaben erfreute, welches eben unser herr Peregrinus Tof war.

Man kann denken, wie grenzenlos die Freude der Eltern war, und noch jeht sprechen alle Leute in Frankfurt von dem herrlichen Taufseste, das der alte Tyß gegeben und an welchem der edelste ursälteste Rheinwein kredenzt worden, als gelt' es ein Krönungsmahl. Was aber dem alten herrn Tyß noch mehr nachgerühmt wird, ist, daß er zu jenem Taufseste ein paar Leute geladen, die in feindseliger Gesinnung ihm gar öfters wehe gethan hatten, dann aber andere, denen er weh gethan zu haben glaubte, so daß der Schmaus ein wirkliches Friedens- und Bersöhnungsfest wurde.

Ach! — ber gute herr Tyf mußte, ahnte nicht, daß daffelbe Knäblein, deffen Geburt ihn fo erfreute, ihm fo balb Rummer und Roth verursachen wurde.

Schon in der frühsten Zeit zeigte der Anabe Peregrinus eine ganz besondere Gemüthsart. Denn nachdem er einige Wochen bindurch Tag und Nacht ununterbrochen geschrieen, ohne daß irgend ein körperliches lebel zu entdecken, wurde er plöplich still, und erstarrte zur regungslosen Unempsindlichseit. Nicht des mindesten Eindrucks schien er fähig, nicht zum Lächeln, nicht zum Beinen verzog sich das kleine Antlit, das einer leblosen Puppe anzugehören schien. Die Mutter behauptete, daß sie sich versehen an dem alten Buchhalter, der schon seit zwanzig Jahren stumm und farr mit demselben leblosen Gesicht im Comtoir vor dem Hauptbuch säße, und vergoß viele heiße Thränen über das kleine Automat.

Endlich gerieth eine Frau Pathe auf den glücklichen Gedanken, dem kleinen Peregrinus einen sehr bunten und, im Grunde genommen, häßlichen Harletin mitzubringen. Des Kindes Augen belebten sich auf wunderbare Art, der Mund verzog sich zum sansten Lächeln, es griff nach der Puppe, und drückte sie zärtlich an sich, als man sie ihm gab. Dann schaute der Knabe wieder das bunte Männlein an, mit solchen klugen beredten Blicken, daß es schien, als seh plöplich Empfindung und Berstand in ihm erwacht, und zwar zu höherer Lesbendigkeit, als es wohl bei Kindern des Alters gewöhnlich. "Der ist "zu klug," sprach die Frau Pathe, "den werdet ihr nicht erhalten! — "Betrachtet doch nur einmal seine Augen, der denkt schon viel mehr, als er soll!"

Dieser Ausspruch tröftete gar sehr ben alten herrn Tyf, der fich schon einigermaßen darein gefunden, daß er nach vielen Jahren vergeblicher hoffnung, einen Einfaltspinfel erzielt, doch bald tam er in neue Sorge.

Längst mar nämlich die Beit vorüber, in der die Rinder gewöhn= lich ju fprechen beginnen, und noch batte Beregrinus feinen Laut von fich gegeben. Man murde ihn für taubftumm gehalten haben, batte er nicht manchmal ben, ber ju ihm fprach, mit foldem aufmertfamen Blid angeschaut, ja burch freudige, burch traurige Mienen feinen Antheil ju erkennen gegeben, daß gar nicht baran ju zweifeln, wie er nicht allein borte, sondern auch alles verstand. - In nicht geringes Erstaunen gerieth indeffen die Mutter, ale fie bestätigt fand, mas ihr die Barterin gefagt. - Bur Rachtzeit, wenn ber Rnabe im Bette lag und fich unbehorcht glaubte, fprach er für fich einzelne Borter, ja gange Redensarten und gwar fo wenig Rauderwelfch, bag man icon eine lange Uebung vorausseten tonnte. Der Simmel bat ben Frauen einen gang besondern fichern Taft verlieben, die menfchliche Ratur, wie fie fich im Auffeimen balb auf biefe, balb auf jene Beife entwidelt, richtig aufzufaffen, weshalb fie auch, wenigstens für Die erften Jahre bes Rindes, in der Regel bei weitem die beften Ergieberinnen find. Diefem Tatt gemäß mar auch Frau Tog weit ents fernt, bem Anaben ihre Beobachtung merten zu laffen und ihn gum Sprechen zwingen zu wollen, vielmehr mußte fie es auf andere geichidte Beife dabin ju bringen, daß er von felbft bas ichone Talent bes Sprechens nicht mehr verborgen hielt, sondern leuchten ließ vor ber Welt, und zu Aller Berwunderung zwar langsam, aber beutlich sich vernehmen ließ. Doch zeigte er gegen das Sprechen stells einigen Widerwillen und hatte es am liebsten, wenn man ihn still für sich allein ließ.

Much biefer Sorge wegen bes Mangels ber Sprache, mar baber herr Tog überhoben, boch nur, um fpater in noch viel größere ju Ale namlich bas Rind Berearinus jum Rnaben berangewachfen, tuchtig lernen follte, ichien es, ale ob ihm nur mit ber größten Dube etwas beigubringen. Bunderbar ging es mit bem . Lefen und Schreiben wie mit bem Sprechen; erft wollte es burchaus nicht gelingen und bann tonnt' er es mit einem Mal gang vortrefflich über alle Erwartung. Spater verließ indeffen ein Sofmeifter nach dem andern bas Saus, nicht, weil der Rnabe ihnen migbebagte, fondern weil fie fich in feine Ratur nicht finden tonnten. Beregrinus war ftill, fittig, fleifig und boch mar an ein eigentliches fpftematisches Lernen, wie es die hofmeifter haben wollten, gar nicht ju benten, ba er nur bafur Sinn hatte, nur dem fich mit ganger Seele hingab, mas gerade fein Gemuth in Anspruch nahm, und alles Uebrige fpurlos bei fich vorübergeben ließ. Das, mas fein Gemuth anfprach, mar nun aber alles Bunderbare, alles mas feine Phantafie erregte, in dem er bann lebte und webte. - Go hatte er g. B. einft einen Aufrif der Stadt Beding mit allen Strafen, Saufern u. f. w., der die gange Band feines Bimmers einnahm, jum Gefchent erhalten. dem Anblid ber marchenhaften Stadt, bes munderlichen Bolte, bas fith burch die Strafen zu brangen ichien, fühlte Beregrinus fich wie burch einen Bauberschlag in eine andre Welt versett, in ber er beimifch werden mußte. Dit heißer Begierde fiel er über alles ber, beffen er über China, über die Chinefen, über Beding habhaft werden fonnte, muhte fich die dinesischen Laute, die er irgendwo aufgezeich= net fand, mit feiner fingender Stimme der Befdreibung gemäß nachausprechen, ja er suchte mittelft der Papierscheere feinem Schlafrodlein, von dem iconften Ralmant, möglichft einen dinefischen Bufchnitt ju geben, um der Sitte gemäß mit Entzuden in den Strafen von Beding umbermandeln ju tonnen. Alles Uebrige tonnte burchaus nicht feine Aufmertfamteit reigen, jum großen Berdruß bes Sofmeiftere, ber eben ihm bie Geschichte bes Bundes ber Sanfa beibringen wollte, wie es der alte herr Tog ausbrudlich gewünscht, der nun ju

feinem Leidwesen erfahren mußte, daß Peregrinus nicht aus Beding fortzubringen, weshalb er benn Peding felbst fortbringen ließ aus dem Zimmer bes Anaben. —

Für ein ichlimmes Omen batte es der alte Berr Tof icon gehalten, daß ale fleines Rind, Beregrinus Rechenpfennige lieber hatte ale Dutaten, bann aber gegen große Gelbfade und Sauptbucher und Straggen einen entichiedenen Abicheu bewies. Bas aber am feltfamften ichien, mar, daß er bas Wort: Bechfel, nicht aussprechen boren tonnte, ohne trampfhaft ju erbeben, indem er verficherte, es fen ihm babei fo ale trage man mit ber Spige bes Meffere auf einer Glasscheibe bin und ber. Bum Raufmanne, das mußte Berr Eng einsehen, mar baber Beregrinus von Saus aus verdorben, und fo gern er es gefeben, daß ber Sohn in feine Fußtapfen getreten, fo fand er doch gern ab von diefem Bunfch, in ber Borausfegung, baß Beregrinus fich einem bestimmten Rach widmen werde. hatte den Grundfat, daß der reichfte Mann ein Gefchaft und durch daffelbe einen bestimmten Standpunkt im Leben haben muffe; geichaftelofe Leute waren ibm ein Grauel und eben zu diefer Befchafte-Iofigkeit neigte fich Beregrinus, bei allen Renntniffen bie er nach feiner eigenen Beife erwarb, und die chaotifch burcheinander lagen, gänglich bin. Das mar nun bes alten Eng größte und brudenbfte Sorge. - Beregrinus wollte von ber mirflichen Belt nichts miffen, ber Alte lebte nur in ihr und nicht andere tonnt' es gescheben, als daß fich baraus, je alter Peregrinus murbe, ein befto argerer 3miefpalt entspann zwischen Bater und Cobn, ju nicht geringem Leidwefen ber Mutter, die bem Beregrinus, ber fonft gutmuthig, fromm, ber befte Sohn, fein, ihr freilich unverftandliches Treiben in lauter Einbildungen und Traumen berglich gonnte und nicht begreifen tonnte, warum ibm der Bater durchaus ein bestimmtes Beschäft aufburben wollte.

Auf den Rath bewährter Freunde schidte der alte Tyf den Sohn nach der Universität Jena, aber als er nach drei Jahren wiederkehrte, da rief der alte herr voller Aerger und Grimm: "hab ich's nicht "gedacht! hans der Träumer ging hin, hans der Träumer kehrt "zurud!" — herr Tyf hatte in so fern ganz Recht, als Peregrinus in seinem ganzen Wesen sich ganz und gar nicht verändert hatte, sondern völlig derselbe geblieben. — Doch gab herr Tyf die hosf-

nung noch nicht auf, ben ausgearteten Peregrinus zur Bernunft zu bringen, indem er meinte, daß, würde er erst mit Gewalt hineingesstoßen in das Geschäft, er vielleicht doch am Ende Gesallen daran sinden und anderes Sinnes werden könne. — Er schiekte ihn mit Aufträgen nach hamburg, die eben nicht sonderliche handelskenntnisse ersorderten, und empfahl ihn überdies einem dortigen Freunde, der ihm in Allem treulich beisteben sollte.

Peregrinus kam nach hamburg, gab nicht allein den Empfehlungsbrief, fondern auch alle Papiere, die seine Auftrage betrafen, dem handelsfreunde seines Baters in die hande, und verschwand darauf, niemand wußte wohin.

Der Sandelsfreund ichrieb barauf an Berrn Ing:

Ich habe Dero Geehrtes vom — durch Ihren herrn Sohn richtig erhalten. Derselbe hat sich aber nicht weiter bliden laffen, sondern ift schnell von hamburg abgereiset ohne Auftrag zu hinterlassen. — In Pfeffern geht hier wenig um, Baumwolle ift flau, in Kassenur nach Mittelsorte Frage, dagegen erhält sich der Melis angenehm und auch im Indigo zeigt sich fortwährend tivers gute Meinung. Ich habe die Ehre 2c.

Dieser Brief hatte herrn Thß und feine Chegattin nicht wenig in Bestürzung geset, ware nicht mit derselben Bost ein Brief von bem verlornen Sohne selbst angelangt, in dem er sich mit den wehmütbigsten Ausbrücken entschuldigte, daß es ihm ganz unmöglich gewesen, die erhaltenen Aufträge nach dem Bunsche des Baters auszurichten, und daß er sich unwiderstehlich hingezogen gefühlt habe nach sernen Gegenden, aus denen er nach Jahresfrist glücklicher und froher in die heimath zurückzukehren hoffe.

"Es ist gut," sprach ber alte herr, "daß ber Junge sich umsieht in der Welt, da werden sie ihn wohl herausrütteln aus seinen Träumereien." Auf die von der Mutter geäußerte Besorgniß, daß es dem Sohn doch an Geld sehlen könne zur großen Reise, und daß daher sein Leichtsinn, nicht geschrieben zu haben, wohin er sich bezgebe, sehr zu tadeln, erwiedexte aber der Alte lachend: "Fehlt es dem Jungen an Gelde, so wird er sich besto eher mit der wirklichen Welt befreunden, und hat er uns nicht geschrieben, wohin er reisen will, so weiß er doch, wo uns seine Briefe treffen." —

Es ift unbefannt geblieben, wohin Peregrinus eigentlich feine

Reise gerichtet; manche wollen behaupten, er sen in bem fernen Indien gewesen, andere meinen dagegen, er habe sich das nur einsgebildet; so viel ist gewiß, daß er weit weg gewesen senn muß, denn nicht so, wie er den Eltern versprochen, nach Jahredfrift, sondern erst nach Berlauf voller dreier Jahre kehrte Peregrinus zurud nach Frankfurt und zwar zu Fuß, in ziemlich ärmlicher Gestalt.

Er fand bas elterliche Saus fest verschloffen und niemand rührte fich barin, er mochte klingeln und klopfen fo viel er wollte.

Da tam endlich der Rachbar von ber Borfe, den Beregrinus augenblidlich fragte, ob herr Tog vielleicht verreifet.

Der Rachbar pralite aber ganz erschrocken zurud und rief: "herr Peregrinus Typ! — find Sie es? kommen Sie endlich? — wissen Sie benn nicht?" —

Genug, Peregrinus erfuhr, daß mahrend seiner Abwesenheit beide Eltern hintereinander gestorben, daß die Gerichte den Nachlaß in Besichlag genommen und ihn, dessen Aufenthalt ganzlich unbekannt gewesen, öffentlich aufgefordert nach Franksurt zurückzukehren und die Erbschaft des Baters in Empfang zu nehmen.

Sprachlos blieb Peregrinus vor dem Nachbar fteben, jum erstenmal durchschnitt der Schmerz bes Lebens feine Bruft, gertrummert fab er die schöne glangende Welt, in der er sonst luftig gehauset.

Der Nachbar gewahrte wohl, wie Beregrinus gänzlich unfähig, auch nur das Kleinste, was jest nöthig, zu beginnen. Er nahm ihn daher in sein haus und besorgte selbst in möglicher Schnelle alles, so daß noch denselben Abend Peregrinus sich in dem elterlichen hause befand.

Ganz erschöpft, ganz vernichtet von einer Troftlofigkeit, die er noch nicht gekannt, fank er in den großen Lehnstuhl des Baters, der noch an derselben Stelle ftand, wo er sonst gestanden; da sprach eine Stimme: "Es ift nur gut, daß Sie wieder da find, lieber herr Peregrinus. — Ach waren Sie nur früher gekommen!"

Beregrinus schaute auf und gewahrte dicht vor fich die Alte, die sein Bater vorzüglich deshalb, weil sie wegen ihrer furchtbaren Säßlichkeit schwer einen Dienst finden konnte, in seiner frühen Kindsheit als Wärterin angenommen, und die das haus nicht wieder verslassen hatte.

Lange farrte Peregrinus das Beib an, endlich begann er, felt=

sam lächelnd: "Bist du es, Aline? — Richt mahr, die Eltern leben noch?" Damit stand er auf, ging durch alle Zimmer, betrachtete jeden Stuhl, jeden Tisch, jedes Bild u. s. w. Dann sprach er ruhig: "Ja, es ist noch alles so, wie ich es verlaffen, und so soll es auch bleiben!"

Bon diesem Augenblick begann Peregrinus bas feltsame Leben, wie es gleich Anfangs angedeutet. Burudgezogen von aller Gesellsschaft, lebte er mit seiner alten Auswärterin in dem großen geräumigen Sause, in tiefster Einsamkeit, erst ganz allein, bis er später ein paar Bimmer einem alten Mann, der des Baters Freund gewesen, mietheweise abtrat. Dieser Mann schien eben so menschenscheu wie Peregrinus. Grund genug, warum sich beide, Peregrinus und der Alte sehr gut vertrugen, da sie sich niemals saben.

Es gab nur vier Familienfefte, die Beregrinus febr feierlich beaina, und bas maren die beiden Geburtstage bes Batere und ber Mutter, ber erfte Ofterfeiertag und fein eignes Tauffeft. Un biefen Tagen mußte Aline einen Tifch fur fo viele Berfonen, ale ber Bater fonft eingeladen, und diefelben Schuffeln, die gewöhnlich aufgetragen worden, bereiten, fo wie benfelben Bein auffegen laffen, wie ibn ber Bater gegeben. Es verfteht fich, daß daffelbe Gilber, diefelben Teller, Dieselben Glafer, wie alles bamale gebraucht worden, und wie ce fich noch unversehrt im Nachlaffe befand, auch jest nach der fo viele Sabre bindurch üblichen Beife gebraucht werden mußte. Beregrinus bielt ftrenae darauf. Bar die Tafel fertig, fo feste fich Peregrinus gang allein binan, ag und trant nur wenig, horchte auf die Gefprache der Eltern, der eingebildeten Gafte und antwortete nur befcheiben auf Diefe, jene Rrage, Die jemand aus der Gesellichaft an ibn richtete. Satte die Mutter den Stuhl gerudt, fo fand er mit ben übrigen auf und empfahl fich jedem auf die boflichfte Beife. - Er ging bann in ein abgelegenes Bimmer und überließ feiner Aline die Bertheilung ber vielen nicht angerührten Schuffeln und bes Beins an Sausarme, welches Bebot bes herrn die treue Seele gar gemiffenhaft auszuführen pflegte. Die Reier der Geburtstage bes Batere und der Mutter begann Berearinus icon am fruben Morgen bamit, baf er, wie es fonft zu feiner Angbengeit gefcheben, einen iconen Blumentrang in bas Bimmer trug, mo die Eltern ju frubftuden pflegten und auswendig gelernte Berfe berfagte. - Un feinem eignen Tauffefte tonnte er fich naturlicherweise nicht an die Tafel sepen, da er nicht längst geboren, Aline mußte baher alles allein besorgen, d. h. die Gäste zum Trinken nösthigen, überhaupt wie man zu sagen pflegt, die Honneurs der Tasel machen; sonst geschah alles wie bei den übrigen Festen. — Außer denselben gab es aber noch für Peregrinus einen besondern Freudentag oder vielmehr Freudenabend im Jahre, und das war die Weihenachtsbescherung, die mehr als jede andere Lust, sein junges Gemüth in sußem frommen Entzücken ausgeregt batte.

Selbst taufte er forgsam bunte Beihnachtelichter, Spielsachen, Raschwert, gang in bem Sinn ein, wie es die Eltern ihm in seinen Knabenjahren bescheert hatten, und bann ging die Bescheerung vor fich, wie es ber geneigte Leser bereits erfahren. — —

"Sehr unlieb," sprach Peregrinus, nachdem er noch einige Zeit gespielt, "sehr unlieb ist es mir doch, daß die hirsch= und wilde "Schweinsjagd abhanden gekommen. Wo sie nur geblieben seyn "mag! — Ach! — sieh da! "Er gewahrte in dem Augenblick eine noch ungeöffnete Schachtel, nach welcher er schnell griff, die vermiste Jagd darin vermuthend; als er sie indessen öffnete, sand er sie leer, und suhr zurück als durchbebe ihn ein jäher Schreck. — "Seltsam," sprach er dann leise vor sich hin, "seltsam! was ist es mit dieser Schachtel? war es mir doch als spränge mir daraus etwas Bedroh- liches entgegen, das mit dem Blick zu ersassen, mein Auge zu stumpf war!"

Aline versicherte auf Befragen, daß sie die Schachtel unter den Spielsachen gefunden, indessen alle Mühe vergeblich angewandt hätte, sie zu öffnen; geglaubt habe sie daher, daß darin etwas Besonderes enthalten und der Deckel nur der kunsverständigen hand des herrn weichen werde. "Seltsam," wiederholte Peregrinus, "sehr seltsam! — "Und auf diese Jagd hatte ich mich ganz besonders gefreut; ich hosse "nicht, daß das etwas Böses bedeuten dürste! — Doch wer wird am "Beihnachts-Abende solchen Grillen nachhängen, die doch eigentlich "gar keinen Grund haben! — Aline, bringe Sie den Korb!" — Aline brachte alsbald einen großen weißen henkelbord herbei, in den Beregrinus mit vieler Sorglichkeit die Spielsachen, das Zuderwerk, die Lichter einpacke, dann den Korb unter den Arm, den großen Beihnachtsbaum aber auf die Schulter nahm und so seinen Weg anstrat. —

herr Peregrinus Thß hatte die löbliche, gemüthliche Gewohnheit, mit seiner ganzen Bescheerung wie er sie sich selbst bereitet hatte, um sich ein paar Stunden hinüberzuträumen in die schöne vergnügliche Knabenzeit, hineinzufallen in irgend eine bedürftige Familie, von der ihm bekannt war, daß muntre Kinder vorhanden, wie der heilige Christ selbst mit blanken, bunten Gaben. Wenn dann die Kinder in der hellsten, lebendigsten Freude, schlich er leise davon, und lief oft die halbe Racht über durch die Straßen, weil er sich vor tiefer, die Brust beengender Rührung gar nicht zu lassen wußte, und sein eignes Haus ihm vorkam wie ein dustres Grabmal, in dem er selbst mit allen seinen Freuden begraben. Diesmal war die Bescheerung den Kindern eines armen Buchbinders bestimmt, Namens Lämmerhirt, der, ein geschiester stelssiger Mann, für herrn Beregrinus seit einiger Zeit arbeitete, und dessen drei muntre Knaben von fünf die neun Jahren, herr Beregrinus kannte.

Der Buchbinder Lämmerhirt wohnte in dem höchsten Stod eines engen hauses in der Kalbächer Gasse, und pfiff und tobte nun der Wintersturm, regnete und schneite es wild durcheinander, so kannman denken, daß herr Peregrinus nicht ohne große Beschwerde zu seinem Ziel gelangte. Aus Lämmerhirts Fenstern blinkten ein paar ärmliche Lichterchen herab, muhsam erkletterte Peregrinus die stelle Treppe. "Aufgemacht," rief er, indem er an die Stubenthüre pochte, "aufgemacht, aufgemacht, der heilige Christ schieft frommen Kindern seine Gaben!"

Der Buchbinder öffnete gang erichroden und erfannte ben gang eingeschneiten Beregrinus erft, nachbem er ibn lange genug betrachtet.

"Hochgeehrtester herr Tyß, " rief Lämmerhirt voll Erstaunen, "Hochgeehrtester herr Tyß, wie komm ich um des herrn willen am beiligen Christabend zu der besondern Ehre" — herr Peregrinus ließ ihn aber gar nicht ausreden, sondern bemächtigte sich, laut rusend: "Rinder — Kinder! ausgepaßt, der heilige Christ schied seine Gaben!" des großen Klapptisches, der in der Mitte des Stübchens besindlich, und begann sofort die wohlverdeckten Weihnachtsgaben aus dem Korbe zu holen. Den ganz nassen tropsenden Weinachtsbaum hatte er freilich vor der Thüre stehen lassen mussen. Der Buchbinder konnte noch immer nicht begreisen, was das werden sollte; die Frau sab es besser ein, denn sie lachte den Peregrinus an mit Thränen in den Augen,

aber die Knaben standen von ferne und verschlangen schweigend mit den Augen jede Gabe, wie sie aus der hülle hervorkam, und konnten sich oft eines lauten Ausrufs der Freude und der Berwunderung nicht erwehren! — Als Peregrinus nun endlich die Gaben nach dem Alter jedes Kindes geschickt getrennt und geordnet, alle Lichter angezündet hatte, als er rief: "Heran — heran, ihr Kinder! — das sind die Gaben die der heilige Christ Guch geschickt!" da sauchzten sie, die dem Gedanken, daß das alles ihnen gehören solle, noch gar nicht selt gesaßt hatten, laut auf und sprangen und subelten, während die Eltern Anstalten machten sich bei dem Wohlthäter zu bedanken.

Der Dant ber Eltern und auch ber Kinder, bas war es nun eben, was herr Peregrinus jebesmal zu vermeiden suchte, er wollte sich baher wie gewöhnlich ganz still davon machen. Schon war er an der Thure, als diese plöglich aufging und in dem hellen Schimmer der Weihnachtslichter ein junges glänzend gekleidetes Frauenzimmer vor ihm ftand.

Es thut selten gut, wenn der Autor sich unterfängt, dem geneigten Leser genau zu beschreiben, wie diese oder jene sehr schöne Person, die in seiner Geschichte vorkommt, ausgesehen, was Buchs, Größe, Stellung, Farbe der Augen, der Haare betrifft, und scheint es dagegen viel besser, demselben ohne diesen Detailhandel die ganze Person in den Rauf zu geben. Genügen würde es auch hier vollsommen, zu versichern, daß das Frauenzimmer, welches dem zum Tode erschrockenen Peregrinus entgegentrat, über die Maaßen hübsch und anmuthig war, käme es nicht durchaus darauf an, gewisser Eigenthümlichkeiten zu erwähnen, die die kleine Person an sich trug.

Rlein und zwar etwas kleiner, als gerade recht, war nämlich bas Frauenzimmer in der That, dabei aber sehr sein und zierlich gebaut. Ihr Antlit, sonst schön geformt und voller Ausdruck, erhielt aber dadurch etwas Fremdes und Seltsames, daß die Augäpfel stärker waren und die schwarzen seingezeichneten Augenbraunen höher standen, als gewöhnlich. Gekleidet oder vielmehr geputt war das Dämchen, als käme es so eben vom Ball. Ein prächtiges Diadem blitzte in den schwarzen Haaren, reiche Kanten bedeckten nur halb den vollen Buscn, das lila und gelb gegatterte Kleid von schwerer Seide schmiegte sich um den schlanken Leib und fiel nur in Falten so weit herah, daß man die niedlichsten weißbeschuhten Füßchen erblicken konnte, so wie

bie Spigenärmel turz genug waren, und die weißen Glace-Sandschuhe nur so weit hinaufgingen, um den schönsten Theil des blendenden Urms sehen zu lassen. Ein reiches halsband, brillantne Ohrgehenke vollendeten den Anzug.

Es konnte nicht fehlen, daß der Buchbinder eben so bestürzt war, als herr Peregrinus, daß die Rinder von ihren Spielsachen abließen, und die fremde Dame angafften mit offnem Munde; wie aber die Beiber am wenigsten über irgend etwas Seltsames, Ungewöhnliches zu erstaunen pflegen und sich überhaupt am geschwindesten fassen, so tam denn auch des Buchbinders Frau zuerst zu Worten, und fragte: was der schönen fremden Dame zu Diensten stehe?

Die Dame trat nun vollends in das Zimmer, und diefen Augenblid wollte der beängstete Peregrinus benuten, um sich schnell davon zu machen, die Dame saste ihn aber bei beiden händen, indem sie mit einem süßen Stimmchen lisvelte: "So ist das Glud mir doch gunstig, so habe ich Sie doch ereilt! — D Peregrin, mein theurer Peregrin, was für ein schönes heilbringendes Wiedersehen!" —

Damit erhob sie die rechte hand so, daß sie Peregrins Lippen berührte und er genöthigt war, sie zu kuffen, unerachtet ihm dabei die kalten Schweißtropfen auf der Stirne standen. — Die Dame ließ nun zwar-seine hände los und er hätte entstiehen können, aber gebannt fühlte er sich, nicht von der Stelle konnte er weichen, wie ein armes Thierlein, das der Blid der Klapperschlange sestgezaubert. — "Lassen Sie," sprach jest die Dame, "lassen Sie mich, bester Peregrin, an dem schönen Fest Theil nehmen, das Sie mit edlem Sinn, mit zartem innigem Gemüth, frommen Kindern bereitet, lassen Sie mich auch etwas dazu beitragen."

Aus einem zierlichen Körbchen, das ihr am Arme hing und das man jest erst bemerkte, zog sie nun allerlei artige Spielsachen hervor, ordnete sie mit anmuthiger Geschäftigkeit auf dem Tische, führte die Knaben heran, wies jedem, was sie ihm zugedacht und wußte dabei mit den Kindern so schön zu thun, daß man nichts Lieblicheres sehen konnte. Der Buchbinder glaubte, er läge im Traum, die Frau lächelte aber schalkisch, weil sie überzeugt war, daß es mit dem herrn Peregrin und der fremden Dame wohl eine besondere Bewandtniß haben muffe.

Bahrend nun die Eltern fich wunderten und die Rinder fich freuten, nahm die fremde Dame Plat auf einem alten gebrechlichen Ranapee, und zog ben herrn Peregrinus Tyß, ber in der That beinahe selbst nicht mehr wußte, ob er diese Person wirklich sep, neben sich nieder. "Mein theurer," begann sie dann leise ihm in's Ohr lispelnd, "mein theurer lieber Freund, wie froh, wie selig fühle ich mich an beiner Seite." — "Aber," stotterte Peregrinus, "aber mein verehrtestes Fräulein" — doch plöglich kamen, der himmel weiß wie, die Lippen der fremden Dame den seinigen so nahe, daß ehe er daran benken konnte, sie zu kussen, sie schon geküßt hatte, und daß er darüber die Sprache aus's Neue und gänzlich verlor, ist zu denken.

"Mein füßer Freund," fprach nun die fremde Dame weiter, indem sie dem Peregrinus so nahe auf den Leib rückte, daß nicht viel daran gefehlt, sie hätte sich auf seinen Schooß gesett, "mein süßer Freund! ich weiß was dich bekümmert, ich weiß was heute Abend dein frommes kindliches Gemüth schwerzlich berührt hat. Doch! — sen getrost! — Was du verloren, was du jemals wieder zu erlangen kaum hoffen durftest, das bring' ich dir."

Damit holte die fremde Dame aus demfelben Körbchen, in dem fich die Spielsachen befunden hatten, eine hölzerne Schachtel hervor und gab sie dem Peregrin in die hande. Es war die hirsch und wilde Schweinsjagd, die er auf dem Beihnachtstische vermift. Schwer möcht' es fallen, die feltsamen Gefühle zu beschreiben, die in Peregrins Innerm sich durchkreuzten.

hatte die ganze Erscheinung der fremden Dame, aller Anmuth und Lieblichkeit unerachtet, bennoch etwas Sputhaftes, das auch andere, die die Rähe eines Frauenzimmers nicht so gescheut, als Peregrin, recht durch alle Glieder fröstelnd empfunden haben würden, so mußte ja den armen, schon genug geängsteten Peregrin ein tieses Grauen anwandeln, als er gewahrte, daß die Dame von all' dem, was er in der tiessten Einsamkeit. begonnen, auf das Genaueste unterrichtet war. Und mitten in diesem Grauen wollte sich, wenn er die Augen aufschlug und der siegende Blick der schönsten schwarzen Augen unter den langen seidenen Wimpern hervorleuchtete, wenn er des holden Wesens füßen Athem, die elektrische Wärme ihres Körpers sühlte — doch wollte sich dann in wunderbaren Schauern das namenlose Wehe eines unaussprechlichen Berlangens regen, das er noch nie gekannt! Dann kam ihm zum erstenmal seine ganze Lebensweise, das Spiel mit der Weihnachtsbescheerung kindisch und abgeschmadt vor, und er

fühlte sich beschämt, daß die Dame darum wußte und nun war es ihm wieder, als sey das Geschenk der Dame der lebendige Beweis, daß sie ihn verstanden, wie niemand soust auf Erden und daß das innigste Zartgefühl sie gelenkt, als sie ihn auf diese Weise erfreuen wollen. Er beschloß die theure Gabe ewig aufzubewahren, nie aus den händen zu lassen und brücke, fortgerissen von einem Gesühl, das ihn ganz übermannt, die Schachtel worin die hirsch und wilde Schweinsjagd besindlich, mit heftigkeit an die Brust. — "D.," listpelte das Dämchen, "o des Entzückens! — Dich erfreut meine Gabe! o mein herziger Peregrin, so haben mich meine Träume, meine Ahnungen nicht getäusch!" —

herr Peregrinus Tyf tam etwas ju fich felbft, fo, daß er im Stande mar, fehr beutlich und vernehmlich ju fprechen: "Aber mein bestes hochverehrtes Fraulein, wenn ich nur in aller Welt wüßte, wem ich die Ebre hatte" —

"Schalkischer Mann," unterbrach ihn die Dame, indem fie ihm leise die Wange klopste, "schalkischer Mann, du stellst dich gar, als ob du deine treue Aline nicht kenntest! — Doch es ist Zeit, daß wir hier den guten Leuten freien Spielraum lassen. Begleiten Sie mich, herr Tyß!" —

\* Als Peregrinus ben Namen Aline hörte, mußte er natürlicherweise an seine alte Auswärterin benken, und es war ihm nun vollends, als brebe sich in seinem Kopfe eine Windmühle.

Der Buchbinder vermochte, als nun die fremde Dame von ihm, seiner Frau und den Kindern auf das freudigste, anmuthigste, Abschied nahm, vor lauter Berwunderung und Chrsucht nur unverständliches Zeug zu stammeln, die Kinder thaten, als sepen sie mit der Fremden lange bekannt gewesen; die Frau sprach aber: "Ein solcher schmuder gütiger herr, wie Sie, herr Thß, verdient wohl eine so schöne, herzensgute Braut zu haben, die ihm noch in der Nacht Werke der Wohlthätigkeit vollbringen hilft. Run ich gratulire von ganzem herzen!" — Die fremde Dame dankte gerührt, versicherte, daß ihr hochzeitstag auch ihnen ein Festag sehn solle, verbot dann ernsthaft jede Begleitung, und nahm selbst eine kleine Kerze vom Weihnachtstisch, um sich die Treppe hinabzuleuchten.

Man tann benten, wie bem herrn Top, in beffen Arm fich nun bie frembe Dame bangte, bei allem bem ju Muthe mar! - "Begleiten

Sie mich, herr Thg," bachte er bei fich, bas heißt, die Treppe hinab bis an den Bagen, der vor der Thure halt und wo der Diener oder vielleicht eine ganze Dienerschaft wartet, denn am Ende ist est irgend eine wahnsinnige Prinzessin, die hier — der himmel erlöse mich nur bald aus dieser seltsamen Qual und erhalte mir mein bischen Bersftand! —

herr Thg ahnte nicht, daß alles, was bis jest geschehen, nur bas Borfpiel des wunderlichsten Abentheuers gewesen, und that eben beshalb unbewußt, fehr wohl daran, den himmel im Boraus um die Erhaltung seines Berstandes zu bitten.

Als das Paar die Treppe herabgekommen, wurde die Sausthure von unsichtbaren handen auf- und, als Peregrinus mit der Dame hinausgetreten, eben so wieder zugeschlossen. Peregrinus merkte gar nicht darauf, denn viel zu sehr erstaunte er, als sich vor dem hause auch nicht die mindeste Spur eines Wagens oder eines wartenden Dieners fand.

"Um bes himmelswillen," rief Peregrinus, "wo ist Ihr Wagen, Gnädigste?" — "Bagen," erwiederte die Dame, "Bagen? — was für ein Wagen? Glauben Sie, lieber Peregrinus, daß meine Ungeduld, meine Angst Sie zu sinden, es mir erlaubt haben sollte, mich ganz ruhig hierher fahren zu lassen? Durch Sturm und Wetter bin ich getrieben von Sehnsucht und hoffnung umhergelausen, bis ich Sie sand. Dem himmel Dant, daß mir dies gelungen. Führen Sie mich nur jeht nach hause, lieber Peregrinus, meine Wohnung ist nicht sehr weit entlegen."

herr Peregrinus entschlug fich mit aller Gewalt des Gedankens, wie es ja ganz unmöglich, daß die Dame, gepupt wie sie war, in weißseidnen Schuhen, auch nur wenige Schritte hatte gehen können, ohne den ganzen Anzug im Sturm, Regen und Schnee zu verderben, statt daß man jest auch keine Spur irgend einer Zerrüttung der sorgsamsten Toilette wahrnahm; fand sich darin, die Dame noch weiter zu begleiten, und war nur froh, daß die Witterung sich geändert Borüber war das tolle Unwetter, kein Wölken am himmel, der Bollsmond schen freundlich herab, und nur die schneidend scharse Luft ließ die Winternacht fühlen.

Raum war Beregrinus aber einige Schritte gegangen, als die Dame leise zu wimmern begann, dann aber in laute Klagen aus-

brach, daß sie vor Kälte erstarren musse. Peregrinus, bem das Blut glühendheiß durch die Abern strömte, der deshalb nichts von der Kälte empfunden und nicht daran gedacht, daß die Dame so leicht gekleidet und nicht einmal einen Shawl oder ein Tuch umgeworsen hatte, sah plöglich seine Tölpelei ein und wollte die Dame in seinen Mantel hüllen. Die Dame wehrte dies indessen ab, indem sie jammerte: "Rein, mein lieber Peregrin! das hilft mir nichts! — Weine Füße — ach meine Küße, umkommen muß ich vor fürchterlichem Schmerz." —

Salb ohnmächtig wollte die Dame zusammenfinken, indem fie mit ersterbender Stimme rief: "Trage mich, trage mich, mein holder Freund!" —

Da nahm ohne Beiteres Beregrinus bas feberleichte Damchen auf ben Arm, wie ein Rind, und widelte fie forglich ein in ben weiten Mantel. Raum mar er aber eine fleine Strede mit der fußen Laft fortgefcritten, ale ihn ftarter und ftarter der milde Taumel brunftiger Liebe erfaßte. Er bebedte Raden, Bufen bes holden Befens, bas fich feft an feine Bruft geschmiegt hatte, mit glübenben Ruffen, indem er halb finnlos fortrannte durch die Strafen. Endlich war es ihm, ale erwache er mit einem Rud aus dem Traum; er befand fich bicht vor einer Sausthure und aufschauend erkannte er fein Saus auf bem Rogmartt. Run erft fiel ihm ein, daß er die Dame ja gar nicht nach ihrer Wohnung gefragt, mit Gewalt nahm er fich gusammen, und fragte: "Fraulein! - himmlifches gottliches Befen, wo wohnen Sie?" "Gi," erwiederte die Dame, indem fie das Ropfden emporftredte, "ei, lieber Beregrin, bier, bier in diefem Saufe, ich bin ja beine Aline, ich wohne ja bei bir! Lag nur fchnell bas Saus öffnen."

"Nein! nimmermehr," schrie Peregrinus entset, indem er die Dame hinabsinken ließ. "Wie," rief diese, "wie Peregrin, du willst mich verstoßen, und kennst doch mein fürchterliches Berhängniß und weißt doch, daß ich Kind des Unglücks kein Obdach habe, daß ich elendiglich hier umkommen muß, wenn du mich nicht aufnimmst bei dir wie sonst! — Doch du willst vielleicht, daß ich sterbe — so gesschehe es denn! — Trage mich wenigstens an den Springbrunnen, damit man meine Leiche nicht vor deinem hause sinde — ha — jene steinernen Delphine haben vielleicht mehr Erbarmen als du. — Beh mir — weh mir — die Kälte." — Die Dame sank ohnmächtig nieder,



da faßte herzensangst und Berzweislung wie eine Eiszange Peregrins Bruft und quetschte fie zusammen. Wild schrie er: "Mag es nun werden wie es will, ich kann nicht anders!" hob die Leblose auf, nahm sie in seine Arme und zog stark an der Gloce. Schnell rannte Peregrin bei dem hausknecht vorüber, der die Thur geöffnet, und rief schon auf der Treppe, katt daß er sonst erst oben ganz leise anzupochen psiegte: "Aline — Aline — Licht, Licht!" und zwar so laut, daß der ganze weite Klur wiederballte.

"Bie? — was? — was ift bas? — was foll bas heißen?" So sprach die alte Aline, indem fie die Augen weit aufriß, als Percegrinus die ohnmächtige Dame aus dem Mantel loswickelte, und mit zärtlicher Sorgfalt auf den Sopha legte.

"Geschwind," rief er dann, "geschwind, Aline, Feuer in den Kamin — die Wundereffenz her — Thee — Punsch! — Betten berbei!"

Aline rührte sich aber nicht von der Stelle, sondern blieb, die Dame anstarrend, bei ihrem: Wie? was? was ist das? was soll das beißen?

Da fprach Peregrinus von einer Gräfin, vielleicht gar Pringeffin, bie er bei bem Buchbinder Lämmerhirt angetroffen, die auf der Strafe ohnmächtig geworden, die er nach Sause tragen muffen, und schrie dann, als Aline noch immer unbeweglich blieb, indem er mit dem Fuße stampfte: "In's Teufels Namen, Feuer sag' ich, Thee — Bunderessen;!"

Da stimmerte es aber wie lauter Kapengold in den Augen des alten Beibes, und es war als leuchte die Rase höher auf in phosphorischem Glanz. Sie holte die große schwarze Dose hervor, schlug auf den Deckel, daß es schallte, und nahm eine mächtige Priese. Dann stemmte sie beide Arme in die Seite und sprach mit höhnischem Ton: "Ei seht doch, eine Gräfin, eine Prinzessin! die sindet man beim armen Buchbinder in der Kalbächer Gasse, die wird ohnmächtig auf der Straße! Ho ho, ich weiß wohl, wo man solche geputzte Dämchen zur Rachtzeit herholt! — Das sind mir schone Streiche, das ist mir eine saubere Aufführung! — Eine lockere Dirne in's ehrliche Haus bringen und damit das Maaß der Sünden noch voll werde, den Teusel anrusen in der heiligen Christnacht. — Und da soll ich auf meine alten Tage noch die hand dazu bieten? Rein, mein herr

da faßte Herzensangst und Berzweiflung wie eine Eiszange Peregrins Brust und quetschte sie zusammen. Wild schrie er: "Mag es nun werden wie es will, ich kann nicht anders!" hob die Leblose auf, nahm sie in seine Arme und zog stark an der Glocke. Schnell rannte Peregrin bei dem Hausknecht vorüber, der die Thür geöffnet, und rief schon auf der Treppe, katt daß er sonst erst oben ganz leise anzupochen pstegte: "Aline — Aline — Licht, Licht!" und zwar so laut, daß der ganze weite Flux wiederhallte.

"Bie? — was? — was ift bas? — was soll bas heißen?" So sprach die alte Aline, indem sie die Augen weit aufriß, als Peregrinus die ohnmächtige Dame aus dem Mantel loswickelte, und mit zärtlicher Sorgfalt auf den Sopha legte.

"Geschwind," rief er dann, "geschwind, Aline, Feuer in den Kamin — die Wundereffenz her — Thee — Punsch! — Betten berbei!"

Aline rührte fich aber nicht von ber Stelle, sondern blieb, die Dame anstarrend, bei ihrem: Wie? was? was ist das? was soll das beifien?

Da sprach Beregrinus von einer Gräfin, vielleicht gar Prinzessin, bie er bei dem Buchbinder Lämmerhirt angetroffen, die auf der Straße ohnmächtig geworden, die er nach hause tragen muffen, und schrie dann, als Aline noch immer unbeweglich blieb, indem er mit dem Fuße stampfte: "In's Teufels Namen, Feuer sag' ich, Thee — Bunderessen;!"

Da stimmerte es aber wie lauter Katengold in den Augen des alten Weibes, und es war als leuchte die Rase höher auf in phosphorischem Glanz. Sie holte die große schwarze Dose hervor, schlug auf den Deckel, daß es schallte, und nahm eine mächtige Priese. Dann stemmte sie beide Arme in die Seite und sprach mit höhnischem Lon: "Ei seht doch, eine Gräfin, eine Prinzessin! die sindet man beim armen Buchbinder in der Kalbächer Gasse, die wird ohnmächtig auf der Straße! Ho ho, ich weiß wohl, wo man solche geputzte Dämchen zur Rachtzeit herholt! — Das sind mir schone Streiche, das ist mir eine saubere Aufführung! — Eine lockere Dirne in's ehrliche Haus bringen und damit das Maaß der Sünden noch voll werde, den Teusel anrusen in der heiligen Christnacht. — Und da soll ich auf meine alten Tage noch die Hand dazu bieten? Rein, mein herr

Thß, da suchen Sie fich eine andere; mit mir ift es nichts, morgen verlag ich ben Dienft."

Und damit ging die Alte hinaus, und fchlug die Thure fo heftig binter fich ju, bag alles klapperte und klirrte.

Beregrinus rang die Hande vor Angst und Berzweiflung, keine Spur des Lebens zeigte sich bei der Dame. Doch in dem Augenblick, als Beregrinus in der entsehlichen Roth eine Flasche Kölnisches Wasser gefunden, und die Schläse der Dame geschickt damit einreiben wollte, sprang sie ganz frisch und munter von dem Sopha auf und rief: "Endlich — endlich sind wir allein! Endlich, o mein Berezgrinus! darf ich es Ihnen sagen, warum ich Sie verfolgte bis in die Wohnung des Buchbinders Lämmerhirt, warum ich Sie nicht lassen konnte in der heutigen Nacht. — Peregrinus! geben Sie mir den Gesangenen heraus, den Sie verschlossen heen bei sich im Zimmer. Ich weiß, daß Sie dazu keineswegs, verpflichtet sind, daß das nur von Ihrer Gutmüthigkeit abhängt, aber eben so kenne ich auch Ihr gutes treues herz, darum o mein guter liebster Peregrin! geben Sie ihn beraus, den Gesangenen!" —

"Bas," fragte Beregrinus im tiefsten Staunen, "was für einen Gefangenen? — wer follte bei mir gefangen fepn?"

"Ja," sprach die Dame weiter, indem sie Peregrins hand ergriff und zärtlich an ihre Brust drücke, "ja, ich muß es bekennen, nur ein großes edles Gemuth giebt Bortheile auf, die ein günstiges Gesschid ihm zusührte, und wahr ist es, daß Sie auf manches verzichten, was zu erlangen Ihnen leicht geworden seyn würde, wenn Sie den Gefangenen nicht herausgegeben hätten — aber! — bedenken Sie, Peregrin, daß Alinens ganzes Schickal, ganzes Leben abhängt von dem Besit dieses Gefangenen, daß" —

"Bollen Sie," unterbrach Peregrinus die Dame, "wollen Sie nicht, englisches Fräulein! daß ich alles für einen Fiebertraum halten, daß ich vielleicht selbst auf der Stelle überschnappen soll, so sagen Sie mir nur, von wem Sie reden, von was für einem Gefangenen."— "Bie," erwiederte die Dame, "Peregrin, ich verstehe Sie nicht, wollen Sie vielleicht gar läugnen, daß er wirklich in Ihre Gefangenschaft gerieth? — War ich benn nicht dabei, als er, da Sie die Jagd kauften" —

"Ber," fcbrie Beregrin gang außer fich, "wer ift ber Er? -

Bum erftenmal in meinem Leben febe ich Sie, mein Fraulein, wer find Sie, wer ift ber Er?"

Da fiel aber die Dame ganz aufgelöft in Schmerz bem Peregrin zu Füßen und rief, indem ihr die Ahranen reichlich aus den Augen strömten: "Peregrin, seh menschlich, seh barmherzig, gieb ihn mir wieder! — gieb ihn mir wieder!" Und dazwischen schrie herr Peregrinus: "Ich werde wahnsinnig — ich werde toll!" —

Plöglich raffte sich die Dame auf. Sie erschien viel größer, als vorher, ihre Augen sprühten Feuer, ihre Lippen bebten, sie rief mit wilder Geberde: "Ha Barbar! — in dir wohnt kein menschliches herz — du bist unerbittlich — du willst meinen Tod, mein Bersberben — du giebst ihn mir nicht wieder! — Rein — nimmer — nimmer — ha ich Unglückselige — verloren — verloren." — Und damit flürzte die Dame zum Zimmer hinaus, und Peregrin vernahm, wie sie die Treppe hinablief, und ihr kreischender Jammer das ganze Haus erfüllte, bis unten eine Thüre hestig zugeschlagen wurde.

Dann mar alles tobtenftill wie im Grabe. -

## 3 weites Abentheuer.

Der Flohbandiger. Trauriges Schieffal ber Brinzeffin Gamaheh in Famagufta. Ungeschieflichteit bes Genius Thetel und mertwürdige mitrostopische Bersuche und Beluftigungen. Die schone hollanderin und feltsames Abentheuer bes jungen herrn George Bepusch, eines gewesenen Jenensers.

Es befand sich zu der Zeit ein Mann in Frankfurt, der die selts samste Kunst trieb. Man nannte ihn den Flohdändiger und das darum, weil es ihm, gewiß nicht ohne die größeste Mühe und Ansstrengung, gelungen, Cultur in diese kleinen Thierchen zu bringen und sie zu allerlei artigen Kunststüden abzurichten.

Bum größten Erstaunen fah man auf einer Tischplatte von dem schönsten weißen, glänzend polirten Marmor Flöhe, welche kleine Kanonen, Pulverkarren, Rüstwagen zogen, andere sprangen baneben her mit Flinten im Arm, Patrontaschen auf dem Rücken, Säbeln an der Seite. Auf das Commandowort des Künstlers führten sie die

schwierigsten Evolutionen aus, und alles schien luftiger und lebenbiger, wie bei wirklichen großen Soldaten, weil das Marschiren in den zierlichken Entrechats und Luftsprüngen, das Linksum und Rechtsum aber in anmuthigen Pirouetten bestand. Die ganze Mannschaft hatte ein erstaunliches Aplomb und der Feldherr schien zugleich ein tüchtiger Ballstmeister. Roch beinahe hübscher und wunderbarer waren aber die kleinen goldenen Autschen, die von vier, sechs, acht Flöhen gezogen wurden. Autscher und Diener waren Goldkaferlein der kleinsten kaum sichtbaren Art, was aber drin saß, war nicht recht zu erkennen.

Unwillfürlich murbe man an die Equipage der Fee Mab erinnert, die der wadere Merkutio in Shakespear's Romeo und Julie so schön beschreibt, daß man wohl merkt, wie oft sie ihm felbst über die Rase gefahren.

Erst wenn man den ganzen Tisch mit einem guten Bergrößerrungsglase überschaute, entwicklte sich aber die Kunst des Flohdandigers in vollem Maaße. Denn nun erst zeigte sich die Bracht, die Zierlichkeit der Geschiere, die seine Arbeit der Wassen, der Glanz, die Rettigkeit der Unisormen, und erregte die tiesste Bewunderung. Gar nicht zu begreisen schien es, welcher Instrumente sich der Flohdandiger bedient haben mußte, um gewisse kleine Rebensachen, z. B. Sporn, Rocknöpfe u. s. w. sauber und proportionirlich anzusertigen, und jene Arbeit, die sonst für das Meisterstück des Schneiders galt und die in nichts Geringerem bestand, als einem Floh ein Paar völlig anschließende Reithosen zu liesern, wobei freilich das Anmessen das schwierigste, schien dagegen als etwas ganz Leichtes und Geringes.

Der Flohbändiger batte unendlichen Zuspruch. Den ganzen Tag wurde der Saal nicht leer von Reugierigen, die den hoben Einstrittspreis nicht scheuten. Auch zur Abendzeit war der Besuch zahlreich, ja beinahe noch zahlreicher, da alsdann auch solche Bersonen kamen, denen an derlei possierlichen Künsteleien eben nicht viel geslegen, um ein Werk zu bewundern, das dem Flohbändiger ein ganz anderes Ansehen und die wahre Achtung des Raturforschers erwarb. Dies Werk war ein Rachtmiktostop, das wie das Sonnenmiktostop am Tage, einer magischen Laterne ähnlich, den Gegenstand hell ersleuchtet mit einer Schärse und Deutlichkeit auf die weiße Wand warf, die nichts zu wünschen übrig ließ. Dabei trieb der Flohbäns

biger auch noch Sanbel mit ben iconften Mitroetopen, bie man nur finden tonnte und die man gern febr theuer bezahlte. —

Es begab sich, daß ein junger Mensch, George Pepusch gesteißen — ber geneigte Leser wird ihn bald näher kennen lernen — Berlangen trug, noch am späten Abend den Flohbändiger zu bessuchen. Schon auf der Treppe vernahm er Gezänk, das immer heftiger und beftiger wurde und endlich überging in tolles Schreien und Toben. So wie nun Pepusch eintreten wollte, sprang die Thüre des Saales auf mit Ungestüm, und in wildem Gedränge stürzten die Menschen ihm entgegen, todtenbleiches Entsehen in den Gekatern.

"Der verfluchte hexenmeister, der Satanskerl! beim hohen Rath will ich ihn angeben! aus der Stadt foll er, der betrügerische Taschen-spieler!" — So schrieen die Leute durch einander und suchten von Furcht und Angst gehet, so schnell als möglich aus dem hause zu kommen.

Ein Blid in den Saal verrieth dem jungen Pepufch fogleich Die Urfache bes fürchterlichen Entfetens, bas die Leute fortgetrieben. Alles lebte barin, ein etelhaftes Gewirr ber icheuflichften Creaturen erfüllte den gangen Raum. Das Gefchlecht ber Bucerons, der Rafer, ber Spinnen, der Schlammthiere bis jum Uebermaaf vergrößert. ftredte feine Ruffel aus, fcbritt daber auf hoben haarigten Beinen, und die graulichen Ameifenrauber faßten, zerquetichten mit ihren jadigten Bangen die Schnaden, die fich wehrten und um fich folugen mit ben langen Flügeln, und bagwifchen manben fich Effigschlangen, Rleifteraale, hundertarmige Polypen burch einander und aus allen Bwifdenraumen gudten Infusionethiere mit vergerrten menfch-Abicheulicheres hatte Pepufch nie geschaut. lichen Gefichtern. wollte eben ein tiefes Grauen verspuren, als ibm etmas Raubes in's Beficht flog und er fich eingehüllt fab in eine Bolte biden Rehlftaube. Darüber verging ihm aber das Grauen, benn er mußte fogleich, bag bas raube Ding nichts andere fenn tonnte ale bie runde gepuderte Perrude bee Flohbandigere, und bas mar es auch in ber That.

Als Bepusch fich ben Buder aus den Augen gewischt, war bas tolle widrige Insektenvolk verschwunden. Der Flohbandiger faß gang erschöpft im Lehnstuhl. "Leuwenhöd," fo rief ihm Pepusch entgegen,

"Leuwenhod, feht Ihr nun wohl, was bei Guerm Treiben heraustommt? — Da habt Ihr wieder zu Guern Bafallen Zuflucht nehmen muffen, um Guch die Leute vom Leibe zu halten! — Ift's nicht fo?"

"Send Ihr's," fprach ber Flohbandiger mit matter Stimme, "fend Ihr's, auter Bepufch? - Ach! mit mir ift es aus, rein aus. ich bin ein verlorner Mann! Bepufch, ich fange an ju glauben, bag Ihr es wirklich gut mit mir gemeint babt und bag ich nicht gut gethan, auf Gure Barnungen nichts ju geben." Als nun Bepufc rubig fragte, mas fich benn begeben, brebte fich ber Flobbandiger mit feinem Lehnftuhl nach der Band, hielt beibe Bande vor's Geficht und rief weinerlich bem Bebuich ju. er moge nur eine Lube jur Sand nehmen und die Marmortafel bes Tifches anschauen. Schon mit unbewaffnetem Muge gewahrte Bepufch, daß die fleinen Rutichen, bie Solbaten u. f. w. tobt ba ftanden und lagen, baß fich nichts mehr regte und bewegte. Die kunftfertigen Rlobe ichienen auch eine gang andere Geftalt angenominen ju haben. Mittelft ber Lupe entbedte nun aber Pepusch febr bald, daß tein einziger floh mehr vorbanben, fondern bag bas, mas er bafür gebalten, ichmarge Bfefferforner und Obftferne maren, die in ben Gefdirren, in den Uniformen ftedten.

"Ich weiß," begann nun der Flohbändiger ganz wehmüthig und zerknirscht, "ich weiß gar nicht, welcher bose Geist mich mit Blind"heit schlug, daß ich die Desertion meiner Mannschaft nicht eher "bemerkte, als bis alle Leute an den Tisch getreten waren und sich "gerüstet hatten zum Schauen. — Ihr könnt denken, Pepusch! wie "die Leute, als sie sich getäuscht sahen, erst murrten und dann aus"brachen in lichterlohen Jorn. Sie beschuldigten mich des schnöden "Betruges, und wollten mir, da sie sich immer mehr erhitzten und "teine Entschuldigung mehr hörten, zu Leibe, um selbst Rache zu "nehmen. Was konnt' ich, um einer Tracht Schläge zu entgehen, "Bessers thun, als sogleich das große Mikroskrop in Bewegung sehen "und die Leute ganz einhüllen in Creaturen, vor denen sie sich ent"setzen, wie das dem Pöbel eigen." —

"Aber," fragte Pepusch, "aber sagt mir nur, Leuwenhod, wie "es geschehen konnte, daß Euch Eure wohlexerzitte Mannschaft, die "so viel Treue bewiesen, plöglich auf und davon geben konnte, ohne "daß Ihr es sogleich gewahr wurdet?"

"D," jammerte der Flohbändiger, "o Pepufch! er hat mich ver-"laffen, er, durch den allein ich herrscher war und er ift es, deffen "bofem Berrath ich meine Blindheit, all mein Unglud zuschreibe!"

"hab' ich," erwiederte Pepusch, "hab' ich Euch nicht schon längst "gewarnt, Eure Sache nicht auf Künsteleien zu stellen, die Ihr, ich "weiß es, ohne den Besig des Meisters nicht vollbringen könnet, und "wie dieser Besig aller Mühe unerachtet doch auf dem Spiele steht, "habt Ihr eben jetzt ersahren." — Pepusch gab nun serner dem Flohbändiger zu erkennen, wie er ganz und gar nicht begreife, daß, musse er jene Künsteleien ausgeben, dies sein Leben so verstören könne, da die Ersindung des Rachtmikroskops so wie überhaupt seine Gesicklichkeit im Versertigen mikroskopischer Släser ihn längstens sessigestellt. Der Flohbändiger versicherte aber dagegen, daß ganz andere Dinge in jenen Künsteleien lägen, und daß er sie nicht ausgeben könne, ohne sich selbst, seine ganze Existenz auszugeben.

"Bo ist aber Dörtje Elverdint?" — So fragte Pepusch den Flohbändiger unterbrechend. "Bo sie ist," kreischte der Flohbändiger, indem er die Hände rang, "wo Dörtje Elverdint ist? — Fort ist sie, "fort in alle Welt — verschwunden. — Schlagt mich nur gleich "todt, Pepusch, denn ich sehe schon, wie Euch immer mehr der Jorn "kommt und die Wuth. — Macht es kurz mit mir!" —

"Da seht," sprach Pepusch mit finsterm Blid, "da seht 3hr nun, was aus Eurer Thorheit, aus Euerm albernen Treiben herausstommt. — Wer gab Euch das Recht die arme Dörtje einzusperren wie eine Sklavin und dann wieder, um nur Leute anzuloden, sie im Prunk auszustellen, wie ein naturhistorisches Wunder? — Warum thatet 3hr Gewalt an ihrer Neigung und ließet es nicht zu, daß sie mir die Hand gab, da 3hr doch bemerken mußtet, wie innig wir und liebten? — Entstohen ist sie? — Nun gut, so ist sie menigstens nicht mehr in Curer Gewalt, und weiß ich auch in diesem Augensblid nicht, wo ich sie suchen soll, so bin ich boch überzeugt, daß ich sie sinden werde. Da, Leuwenhöd, seht die Perrücke auf und ergebt Euch in Euer Geschieß; das ist das beste und gerathenste, was 3hr jeht thun könnet."

Der Flohbändiger fluste mit der linken hand die Berrude auf das table haupt, mahrend er mit der rechten Bepusch beim Arm ergriff. "Bepusch," sprach er, "Bepusch, Ihr seyd mein wahrer Freund;

"benn Ihr fend ber einzige Menich in der gangen Stadt Frantfurt, "welcher weiß, daß ich begraben liege in der alten Rirche ju Delft, "feit dem Jahre Gintaufend fiebenbundert und funf und amangig, "und habt es doch noch Riemanden verratben. felbft wenn 36r auf "mich gurntet wegen der Dortie Elverdint. - Bill es mir auch qu-"weilen nicht recht in den Ropf, daß ich wirklich jener Anton van "Leuwenhod bin, ben man in Delft begraben, fo muß ich es benn "boch, betrachte ich meine Arbeiten und bedente ich mein Leben, "wiederum glauben und es ift mir beshalb febr angenehm, daß man "bavon überhaupt gar nicht fpricht. - 3ch febe jest ein, liebster "Bepufch, daß ich, mas die Dortje Elverdint betrifft, nicht recht ge-"bandelt babe, wiewohl auf gang andere Beife ale Ihr mohl meinen "möget. Recht that ich nämlich daran, daß ich Gure Bewerbungen "für ein thörigtes zwecklofes Streben erflarte, Unrecht aber, daß ich "nicht gang offenbergig gegen Guch mar, daß ich Guch nicht fagte, "mas es mit der Dortje Elverdint eigentlich für eine Bewandtniß "bat. Eingesehen battet Ihr bann, wie loblich es mar, Gud Bunfche "aus bem Sinn zu reben, beren Erfüllung nicht anbers ale verberb-"lich fenn fonnte. - Bepufch! fest Euch zu mir und vernehmt eine "wunderbare Biftorie!"

"Das kann ich wohl thun," erwiederte Pepusch mit giftigem Blid, indem er Plat nahm auf einem gepolsterten Lehnstuhl, dem Flohbändiger gegenüber. "Da," begann der Flohbändiger, "da Ihr, "mein lieber Freund Pepusch, in der Geschichte wohl bewandert seph, "so wist Ihr ohne Zweisel, daß der König Sekakis viele Jahre hins, "durch mit der Blumenkönigin im vertraulichen Berhältniß lebte, "und daß die schöne, anmuthige Prinzessin Gamaheh die Frucht "dieser Liebe war. Weniger bekannt dürst" es sepn, und auch ich "kann es Euch nicht sagen, auf welche Weise Prinzessin Gamahch "nach Famagusta kam. Manche behaupten, und nicht ohne Grund, "daß die Prinzessin in Famagusta sich verbergen sollte vor dem "widerlichen Egels-Prinzen, dem geschworenen Feinde der Blumens"königin."

"Genug! — in Jamagusta begab es fich, bag bie Prinzessin, einst in ber erfrischenden Ruble bes Abends luftwandelte und in "ein dunkles anmuthiges Cypressen Dalochen gerieth. Berlockt von "bem lieblichen Saufeln bes Abendwindes, bem Murmeln des Bachs,

"bem melobifchen Bezwiticher ber Bogel, ftredte die Bringeffin fich "bin in das weiche duftige Moos und fiel balb in tiefen Schlaf. "Gerade der Reind, bem fie hatte entgehen wollen, der hafliche Egel-"pring ftredte aber fein haupt empor aus bem Schlammmaffer, er-"blidte die Bringeffin, und verliebte fich in die icone Schlaferin "bermagen, daß er bem Berlangen, fie ju tuffen, nicht widerfteben "tonnte. Leife troch er heran, und fußte fie hinter das linke Dhr. "Run wißt Ihr aber mohl, Freund Bepufch, daß die Dame, die "ber Cgelpring ju fuffen fich unterfangt, verloren, benn er ift ber "argite Blutfauger von der Belt. Go gefcah es denn auch, daß "ber Egelpring die arme Bringeffin fo lange fußte, bis alles Leben "aus ihr gefloben mar. Da fiel er gang überfättigt und trunten "in's Moos und mußte von feinen Dienern, die fich fcnell aus dem "Schlamm binanmalzten, nach hause gebracht werden. - Bergebens "arbeitete fich die Burgel Mandragora aus der Erde bervor, legte "fich auf die Bunde, die ber beimtudifche Egelpring ber Bringeffin "gefüßt, vergebens erhoben fich auf bas Behgefchrei der Burgel alle "Blumen und ftimmten ein in die troftlofe Rlage! Da gefchab es, baf ber Genius Thetel gerade bes Beges tam; auch er murbe tief gerührt von Bamabeh's Schonheit und ihrem ungludlichen Tode. Er nahm die Bringeffin in die Urme, drudte fie an feine Bruft, "mubte fich, ihr Leben einzuhauchen mit feinem Athem, aber fie er-"wachte nicht aus dem Todesschlaf. Da erblidte der Benius Thetel "ben abicheulichen Egelpringen, ben (fo ichwerfallig und trunfen mar "er) die Diener nicht hatten hinunterschaffen tonnen in den Balaft, entbrannte in Born und marf eine gange Fauft voll Rryftallfalg "bem haflichen Reinde auf den Leib, fo daß er fogleich allen pur-"purnen Ichor, den er der Pringeffin Gamabeh ausgefogen, aus-"ftromte und bann feinen Beift aufgab unter vielen Budungen und "Grimaffen, auf elendigliche Beife. Alle Blumen, die ringoum "ftanden, tauchten aber ihre Rleider in diefen Ichor und farbten fle jum emigen Angedenten der ermordeten Pringeffin in ein folches "berrliches Roth, wie es fein Maler auf Erden berauszubringen ver-"mag. - 3hr wißt, Bepufch! bag bie iconften buntelrothen Relten, "Amarpllen und Cheiranthen eben aus jenem Copreffenwäldchen, "wo der Egelpring die icone Gamabeh todtfußte, berftammen. "Genius Thetel wollte forteilen, ba er noch vor Ginbruch ber Radit "in Camartand viel ju thun batte, noch einen Blid warf er aber "auf die Bringeffin, blieb fest gezaubert fleben und betrachtete fie mit "ber innigsten Behmuth. Da fam ihm ploplic ein Gebante. Statt "weiter ju geben, nahm er die Bringeffin in die Arme und fowang "fich mit ihr boch auf in die Lufte. - Bu berfelben Beit beobach-"teten zwei weise Manner, von benen einer, nicht verschwiegen feb "es, ich felbft mar, auf ber Gallerie eines hoben Thurmes ben Lauf "ber Geftirne. Diese gemahrten boch über fich ben Genius Thetel "mit ber Bringeffin Gamabeb und in bemfelben Augenblid fiel auch \_bem einen - boch! bas gehört für jest nicht jur Sache! - Beibe "Magier batten gwar ben Genius Thetel erkannt, nicht aber bie "Bringeffin, und erschöpften fich in allerlei Bermuthungen, mas bie "Erscheinung mohl zu bedeuten, ohne irgend etwas Bewiffes ober "auch nur Bahricheinliches ergrubeln ju tonnen. Bald barauf murbe "aber das ungludliche Schidfal ber Bringeffin Gamabeb in Rama-"qufta allgemein bekannt und nun mußten auch die Magier fich die "Erfcheinung bes Genius Thetel mit bem Mabchen im Arm gu er-\_flaren."

"Beide vermutheten, daß der Genius Thetel gewiß noch ein "Mittel gefunden habe muffe, die Prinzessin in's Leben zurüczurusen, "und beschlossen in Samartand Nachfrage zu halten, wohin er ihrer "Beobachtung nach, offenbar seinen Flug gerichtet hatte. In Samartand war aber von der Prinzessin alles stille, Niemand wußte "ein Wort."

"Biele Jahre waren vergangen, die beiden Magier hatten sich "entzweit, wie es wohl unter gelehrten Männern desto öfter zu ge"schehen psiegt, je gelehrter sie sind, und nur noch die wichtigsten "Entdeckungen theilten sie sich aus alter eiserner Gewohnheit ein"ander mit. — Ihr habt nicht vergessen, Bepusch, daß ich selbst einer "dieser Magier bin. — Also, nicht wenig erstaunte ich über eine "Mittheilung meines Collegen, die über die Prinzessin Samaheh das "Bunderbarste und zugleich Glückseligste enthielt, was man nur hätte "ahnen können. Die Sache verhielt sich folgendergestalt: Mein Col"lege hatte durch einen wissenschaftlichen Freund aus Samarkand die "schönsten und seltensten Tulpen und so vollkommen stelsch erhalten,
"als sepen sie eben vom Stengel geschnitten. Es war ihm vorzüg"lich um die mikroskopische Untersuchung der inneren Theile und
"zwar des Blumenstaubes zu thun. Er zergliederte deshalb eine

"schöne lila und gelb gefärbte Tulpe, und entbedte mitten in bem "Relch ein kleines fremdartiges Körnlein, welches ihm auffiel in "ganz besonderer Weise. Wie groß war aber seine Berwunderung, als "er mittelst Anwendung des Suchglases deutlich gewahrte, daß das "kleine Körnlein nichts anders als die Prinzessin Gamaheh, die in "den Blumenstaub des Tulpenkelchs gebettet, ruhig und suß zu schlummern schien."

"Solch' eine weite Strecke mich auch von meinem Collegen "trennen mochte, bennoch fette ich mich augenblidlich auf und eilte "ju ihm bin. Er hatte indeffen alle Operationen bei Seite geftellt, "um mir bas Bergnugen bes erften Anblide ju gonnen, wohl auch "aus Kurcht, gang nach eignem Ropf banbelnd, etwas ju verberben. "Ich überzeugte mich balb von der vollkommenen Richtigkeit ber "Beobachtung meines Collegen und war auch eben fo wie er bes "feften Glaubene, daß es möglich fenn muffe, die Pringeffin dem "Schlummer zu entreißen und ihr die vorige Geftalt wieder ju geben. "Der und inwohnende fublime Geift ließ uns bald die richtigen Mittel "finden. — Da Ihr, Freund Pepusch, fehr wenig, eigentlich gar "nichte von unferer Runft verftebet, fo murbe es hochft überfluffig "fepn, Guch die verschiedenen Operationen ju beschreiben, die wir "nun vornahmen, um ju unferm 3med ju gelangen. Es genügt, "wenn ich Guch fage, daß es une mittelft bes geschickten Bebrauche "verschiedener Glafer, die ich meiftentheils felbft praparirte, gludte, "nicht allein die Pringeffin unverfehrt aus dem Blumenftaub hervor-"zuziehen, fondern auch ihr Bachothum in der Urt zu befördern, bag "fie bald ju ihrer natürlichen Große gelangt mar. - Run fehlte "freilich noch bas Leben und ob ihr biefes ju verschaffen möglich, bas "bing von der letten und ichwierigsten Operation ab. - Bir reffet-"tirten ihr Bild mittelft eines herrlichen Ruffischen Sonnenmitto-"ftope, und löften diefes Bilb gefchidt los von der weißen Band, "welches ohne allen Schaben von Statten ging. So wie bas Bilb "frei ichwebte, fuhr es wie ein Blit in bas Glas hinein, welches "in taufend Stude gerfplitterte. Die Pringeffin ftand frifc und "lebendig vor une. Bir jauchzten auf vor Freude, aber auch um "fo größer mar unfer Entfegen, ale wir bemerkten, dag ber Umlauf "des Blutes gerade ba ftodte, wo der Egelpring fich angefüßt hatte. "Schon wollte fie ohnmächtig hinfinten, ale wir eben an ber Stelle

"hinter bem linken Ohr einen kleinen fcmargen Bunkt erscheinen "und eben so fchnell wieder verschwinden faben. Die Stockung bes "Bluts hörte sogleich auf, die Prinzessin erholte fich wieder, und "unser Wert war gelungen."

"Jeber von und, ich und mein Berr College, mußte recht gut, "welch' unschätbaren Berth ber Befit ber Bringeffin fur ibn haben "mußte, und jeder ftrebte barnach, indem er größeres Recht au baben "glaubte, ale der andere. Mein College führte an, daß die Tulpe, "in deren Relch er die Bringeffin gefunden, fein Gigenthum gemefen, "und daß er die erfte Entdedung gemacht, die er mir mitgetheilt, fo, "bag ich nur ale Sulfeleiftender ju betrachten, der bas Bert felbft, "bei bem er geholfen, nicht ale Lohn ber Arbeit verlangen fonne. "3ch dagegen berief mich darauf, daß ich die lette schwierigfte Dpe-"ration, wodurch die Bringeffin jum Leben gelangt, erfunden und "bei ber Ausführung mein College nur geholfen, weshalb, babe er "auch Eigenthume : Anfpruche auf den Embryo im Blumenftaub ge-"habt, mir boch die lebendige Berfon gebore. Bir gantten uns "mehrere Stunden bis endlich, ale wir une die Rehlen beifer ge-"ichrien hatten, ein Bergleich ju Stande fam. Der College über-"ließ mir die Bringeffin, mogegen ich ibm ein febr wichtiges geheim-"nigvolles Glas einhandigte. Gben Diefes Glas ift aber Die Urfache "unferer jegigen ganglichen Berfeindung. Mein College behauptet "nämlich, ich habe bas Glas betrügerifcher Beife unterschlagen; bies "ift aber eine grobe unverschämte Luge, und wenn ich auch wirklich "weiß, daß ihm das Glas bei ber Aushandigung abhanden getommen "ift, fo tann ich boch auf Ehre und Gemiffen betheuern, daß ich "nicht Schuld baran bin, auch burchaus nicht begreife, wie bas bat "geschehen konnen. Das Glas ift nämlich gar nicht fo flein, ba ein "Bulvertorn nur bochftene acht Mal größer fenn mag. — Seht, "Freund Bepufch, nun babe ich Guch mein ganges Bertrauen ge-"ichentt, nun wißt 3hr, daß Dortje Elverdint feine andere ift, als "eben die in's Leben gurudgerufene Pringeffin Gamabeb, nun febt "Ihr ein, daß ein ichlichter junger Mann, wie Ihr, wohl auf folch "eine bobe mpftische Berbindung feinen" -

"halt," unterbrach George Bepufch ben Flobbanbiger, indem er ihn etwas fatanisch anlächelte, "halt, ein Bertrauen ift des andern. "werth, und so will ich Euch meinerseits denn vertrauen, daß ich

"das Alles, was Ihr mir da ergählt habt, schon viel früher und "besser wußte als Ihr. Richt genug kann ich mich über Eure Be"schränktheit, über Eure alberne Anmaßung verwundern. — Ber"nehmt, was Ihr längst erkennen müßtet, wäre es, außer dem was
"die Glasschleiserei betrifft, mit Eurer Wissenschaft nicht so schlecht
"bestellt, vernehmt, daß ich selbst die Distel Zeherit bin, welche dort
"stand, wo die Prinzessin Samabeh ihr Haupt niedergelegt hatte,
"und von der Ihr gänglich zu schweigen für gut gesunden habt."

"Bepusch, rief der Flohbändiger, send Ihr bei Sinnen? Die "Diftel Zeherit blüht im fernen Indien und zwar in dem schönen "von hohen Bergen umschlossenen Thale, wo sich zuweilen die weisnesten Magier der Erde zu versammeln pflegen. Der Archivarius "Lindhorst tann Guch darüber am besten belehren. Und Ihr, den "ich hier im Polröckhen zum Schulmeister laufen gesehen, den ich "als vor lauter Studiren und Hungern vermagerten, vergelbten "Jenenser gekannt, Ihr wollt die Distel Zeherit senn? — Das macht "einem Andern weiß, aber mich laßt damit in Ruhe."

"Was 3hr," fprach Bepufch lachend, "mas 3hr doch für ein "weifer Mann fend, Leuwenhodt. Nun! baltet von meiner Perfon "was Ihr wollt, aber fend nicht albern genug ju läugnen, bag bie "Diftel Beberit in dem Augenblid, da fie Gamabeh's fuger Uthem "traf, in glübender Liebe und Sehnsucht erblühte und daß, ale fie "bie Schlafe ber holben Pringeffin berührte, Diefe auch fuß traumend "in Liebe tam. Bu fpat gemahrte bie Diftel ben Egelpringen, ben "fie fonft mit ihren Stacheln augenblidlich getobtet hatte. "war' es ihr mit bulfe ber Burgel Mandragora gelungen, die Prin-"geffin wieder in das Leben jurudjubringen, tam nicht der tolpische "Genius Thetel bagmifchen mit feinen ungeschickten Rettungever-"fuchen. - Bahr ift es, daß Thetel im Born in die Salzmefte griff, "die er auf Reisen gewöhnlich am Gurtel ju tragen pflegt, wie "Pantagruel feine Gewürzbarke, und eine tuchtige Sand voll Salg "nach bem Egelpringen marf, gang falfc aber, bag er ihn baburch "getobtet baben follte. Alles Sals fiel in ben Schlamm, nicht ein "einziges Rörnlein traf ben Egelpringen, ben die Diftel Beberit mit Libren Stacheln tobtete, fo ben Tob ber Pringeffin rachte und fich "dann felbft bem Tode weihte. Blog der Benius Thetel, ber fich "in Dinge mifchte, die ibn nichts angingen, ift daran Schuld,

"baß bie Bringeffin fo lange im Blumenichlaf liegen mußte; die "Diftel Beberit erwachte viel früber. Denn Beiber Tob mar nur "die Betäubung bes Blumenichlafe, aus der fie in's Leben gurud-"tehren durften, wiewohl in anderer Geftalt. Das Daag Gures "gröblichen Errthums murbet Ihr nämlich voll machen, wenn Ihr "glauben folltet, bag bie Bringeffin Gamabeb völlig fo geftaltet mar, "ale es jeht Dortje Elverdint ift, und daß Ihr es waret, ber ihr "bas Leben wiedergab. Es ging Guch fo, mein guter Leuwenhod, "wie dem ungeschickten Diener in der mabrhaft mertwürdigen Ge-"ichichte von ben brei Bomerangen, ber zwei Jungfrauen aus ben "Bomerangen befreite, ohne fich vorber bes Mittele verfichert ju "haben, fie am Leben ju erhalten und die bann vor feinen Augen "elendiglich umtamen. - Richt Ihr, nein jener, der Guch entlaufen, "deffen Berluft Ihr fo bart fühlt und bejammert, ber mar es, ber "das Wert vollendete, welches Ihr ungeschickt genug begonnen."

"Ha," schrie der Flohbändiger ganz außer sich, "ha meine Ahnung! — Aber Ihr, Bepusch, Ihr, dem ich so viel Guted erzeigt, Ihr send mein ärgster, schlimmster Feind, das sehe ich nun wohl ein. Statt mir zu rathen, statt mir beizustehen in meinem Unglud, tischt Ihr mir allerlei unziemliche Narrenspossen aus." — "Die Narrenspossen auf Euern Kopf," schrie Bepusch ganz erbost, "zu spät werdet Ihr Eure Thorheit bereuen, einbildischer Charlatan! — Ich gehe Dörtje Elverdink aufzusuchen. — Doch damit Ihr nicht mehr ehrliche Leute vezirt" —

Pepulst faßte nach der Schraube, die das ganze mitroskopische Maschinenwerk in Bewegung seste. "Bringt mich nur gleich um's Leben!" kreischte der Flohbändiger; doch in dem Augenblick krachte auch alles zusammen und ohnmächtig stürzte der Flohbändiger zu Boden. —

"Wie mag es," sprach George Pepusch zu sich selbst, als er auf der Straße war, "wie mag es geschehen, daß einer, der über ein hübsches warmes Zimmer, über ein wohlaufgeklopftes Bette gebietet, sich zur Nachtzeit in dem ärgsten Sturm und Regen auf den Straßen herumtreibt?" — Wenn er den hausschlüssel vergessen, und wenn überdem Liebe, thörigtes Berlangen ihn jagt. So mußte er sich selbst antworten. — Thörigt kam ihm nämlich jest sein ganzes Beginnen vor. — Er erinnerte sich des Augenblicks, als er Dörtje Elverdink

jum erftenmal gefeben. - Bor mehreren Sabren zeigte nämlich ber Flobbandiger feine Runftfludden in Berlin und hatte nicht geringen Bufpruch, fo lange bie Sache neu blieb. Bald batte man fich aber an ben fultivirten und exergirten Floben fatt gefeben, man bielt nun nicht einmal die Schneiber-, Riemer-, Sattler-, Baffenarbeit jum Gebrauch der fleinen Perfonen für fo gar bewundrungswürdig, unerachtet man erft von Unbegreiflichfeit, jauberischem Befen gefprochen, und der Rlobbandiger ichien gang in Bergeffenheit ju gerathen. Bald hieß es aber, daß eine Richte des Flobbandigers, Die fonft noch gar nicht jum Borichein getommen, jest ben Borftellungen Diefe Richte fen aber folch ein icones, anmuthiges Madchen und babei fo allerliebft geputt, daß es gar nicht ju fagen. Die bewegliche Belt ber jungen modernen Berren, welche ale tuch= tige Concertmeifter in ber Societat Ton und Takt anzugeben pflegen, ftromte bin, und weil in diefer Belt nur die Ertreme gelten, fo wedte bes Flohbandigers Nichte ein nie gesehenes Bunder. — Bald war es Ton, den Flohbandiger zu befuchen, wer feine Richte nicht gefeben, burfte nicht mitfprechen, und fo mar bem Manne geholfen. Menfc fonnte fich übrigene in ben Bornamen "Dortje" finden und ba gerade ju der Beit bie berrliche Bethmann in der Rolle ber Ronigin von Golfonda, alle bobe Liebensmurdigfeit, alle binreigende Anmuth, alle weibliche Bartheit entwidelte, die dem Gefchlecht nur eigen, und ein Ibeal bes unnennbaren Baubere ichien, mit bem ein weibliches Befen alles zu entzuden vermag, fo nannte man die Sollanderin "Aline."

Bu ber Zeit kam George Bepusch nach Berlin, Leuwenhöcks schöne Richte war das Gespräch des Tages, und so wurde auch an der Wirthstafel des hotels, in dem Pepusch sich einlogirt, beinahe von nichts Anderem gesprochen als von dem kleinen reizenden Wunder, das alle Männer, jung und alt, ja selbst die Beiber entzücke. Man drang in Pepusch, sich nur gleich auf die höchste Spige alles jezigen Treibens in Berlin zu stellen und die schöne hollanderin zu sehen. — Pepusch hatte ein reizbares melancholisches Temperament; in jedem Genuß spürte er zu sehr den bittern Beigeschmack, der freislich aus dem schwarzen stygischen Bächlein kommt, das durch unser ganzes Leben rinnt, und das machte ihn sinster, in sich gekehrt, ja oft ungerecht gegen Alles, was ihn umgab. Man kann denken, daß auf diese Beise Pepusch wenig ausgelegt war, hübschen Mädchen

nachzulaufen, er ging aber bennoch zu bem Flohbandiger, mehr um seine vorgesaßte Meinung, daß auch bier, wie so oft im Leben, nur ein seltsamer Bahn spuke, bewährt zu sehen, als des gefährlichen Bunders halber. Er fand die hollanderin gar hübsch, anmuthig, angenehm, indem er fie aber betrachtete, mußte er selbstgefällig seine Sagazität belächeln, vermöge der er schon errathen, daß die Röpfe, welche die Rleine vollends verdreht hatte, schon von haus aus zieme lich wackligt gewesen sevn mußten.

Die Schöne hatte den leichten ungezwungenen Ton, der von der feinsten sozialen Bildung zeugt, ganz in ihrer Gewalt; mit jener liebenswürdigen Coquetterie, die dem, dem sie vertraulich die Fingersspipe hinreicht, zugleich den Muth benimmt, sie zu erfassen, wußte das kleine holde Ding, die sie von allen Seiten Bestürmenden ebensoanzuziehen, als in den Grenzen des zartesten Anstandes zu ersbalten.

Riemand fummerte fich um ben fremden Bepufch, der Duge genug fand, die Schone in ihrem gangen Thun und Befen gu beobachten. Indem er aber langer und langer ihr in bas holbe Be= fichten quate, regte fich in bem tiefften hintergrunde bes inneren Sinnes eine bumpfe Erinnerung, ale habe er die Sollanderin irgend wo einmal geseben, wiewohl in gang andern Umgebungen und anders gefleibet, fo wie es ihm mar, ale fen auch er bamale gang anbere gestaltet gemefen. Bergebene qualte er fich ab. biefe Erinnerungen ju irgend einer Deutlichkeit ju bringen, wiewohl ber Gebante, bag er bie Rleine wirklich icon gefeben, immer mehr an Feftigfeit gewann. Das Blut flieg ibm in's Geficht, als ihn endlich jemand leise anfließ und ihm in's Dhr lispelte: "Richt mahr, herr Philosoph, auch Sie bat ber Blitftrabl getroffen?" Es mar fein Rachbar von ber Birthetafel ber, bem er geäußert batte, bag er bie Ertafe, in die alles verfett fen, für einen feltsamen Bahnfinn halte, ber eben fo fonell dabin fominde ale er entftebe. - Bepufch bemertte, daß. während er bie Rleine unverwandten Auges angeftarrt, ber Saal leer geworden, fo daß eben bie letten Perfonen davon ichritten. Erft jest ichien die Sollanderin ibn ju gewahren; fie grufte ibn mit anmuthiger Freundlichkeit. -

Bepuich wurde die Sollanderin nicht loe; er marterte fich ab in ber ichlaflofen Racht, um nur auf die Spur jener Erinnerung gu

kommen, indessen vergebens. Der Anblick der Schönen könnte allein ihn auf jene Spur bringen, so dachte er ganz richtig und unterließ nicht, gleich anderen Tages und dann alle folgende Tage zum Flohbändiger zu wandern, und zwei — drei Stunden die hübsche Dörtje Elverdink anzustarren. —

Rann der Mann den Gedanken an ein liebenswürdiges Frauenzimmer, das seine Ausmerksamkeit erregte auf diese, jene Weise, nicht
los werden, so ist das für ihn der erste Schritt zur Liebe, und so
kam es denn auch, daß Pepusch in dem Augenblick, als er bloß jener
dunklen Erinnerung nachzugrübeln glaubte, in die schöne Hollanderin schon ganz verliebt war.

Wer wollte sich jeht noch um die Flöhe kummern, über die die Holländerin alles an sich ziehend den glänzendsten Sieg davon gestragen hatte. Der Flohdändiger fühlte selbst, daß er mit seinen Flöhen eine etwas alberne Rolle spiele, er sperrte daher seine Mannsschaft bis auf andere Zeiten ein, und gab mit vielem Geschick seinem Schauspiel eine andere Gestalt, der schönen Richte aber die Saubtrolle.

Der Flohbändiger hatte nämlich den glücklichen Gedanken gefaßt, Abendunterhaltungen anzuordnen, auf die man sich mit einer ziemlich hohen Summe abonnirte und in denen, nachdem er einige artige optische Kunststüde gezeigt, die fernere Unterhaltung der Gefellschaft seiner Richte oblag. — In vollem Maaß ließ die Schöne ihr soziales Talent glänzen, dann nützte sie aber die kleinste Stockung, um durch Gesang, den sie selbst auf der Guitarre begleitete, der Gesellschaft einen neuen Schwung zu geben. Ihre Stimme war nicht stark, ihre Methode nicht grandios, oft wider die Regel, aber der süße Ton, die Klarheit. Rettigkeit ihres Gesanges entsprach ganz ihrem holden Wesen und vollends, wenn sie unter den schwarzen seidenen Wimpern den schmachtenden Blick wie seuchten Mondesstrahl hineinleuchten ließ unter die Zuhörer, da wurde jedem die Brust enge, und selbst der Tadel des eigensinnigsten Pedanten mußte versstummen. —

Pepufch feste in diesen Abendunterhaltungen sein Studium eifrig fort, das heißt, er starrte zwei Stunden lang die hollanderin an, und verließ dann mit den Uebrigen den Saal.

Einmal ftand er ber Sollanderin naber ale gewöhnlich und

hörte beutlich, wie fie zu einem jungen Manne sprach: "Sagen Sie mir, wer ist dieses leblose Gespenst, das mich jeden Abend Stunden lang anstarrt und dann lautlos verschwindet?"

Bepusch fühlte sich tief verlett, tobte und larmte auf seinem Zimmer, stellte sich so ungeberdig, daß kein Freund ihn in diesem tollen Wesen wieder erkannt haben würde. Er schwur hoch und theuer, die boshafte Hollanderin niemals wieder zu sehen, unterließ aber nicht, gleich am andern Abend sich zur gewöhnlichen Stunde bei Leuwenhöd einzusinden und wo möglich die schöne Dörtze mit noch erstarrterem Blid anzugaffen. Schon auf der Treppe war er freilich darüber sehr erschrocken, daß er eben die Treppe hinausstieg und hatte in aller Schnelligkeit den weisen Borsatz gefaßt, sich wentgstens von dem versührerischen Wesen ganz entsernt zu halten. Diesen Borsatz führte er auch wirklich aus, indem er sich in einen Winkel des Saales verkroch; der Bersuch die Augen niederzuschlagen, mißglückte aber durchaus, und wie gesagt, noch starrer als sonst schauer der bolländerin in die Augen.

Selbst wußte er nicht wie es geschah, daß Dörtje Elverdint plöglich in seinem Winkel dicht neben ihm ftand.

Mit einem Stimmlein, das sußlispelnde Melodie war, sprach die holde: "Ich erinnere mich nicht, mein herr, Sie schon anderswärts gesehen zu haben als hier in Berlin, und doch finde ich in den Zügen Ihres Antlipes, in Ihrem ganzen Wesen so viel Bestanntes. Ja es ist mir als wären wir vor gar langer Zeit einander ganz befreundet gewesen, jedoch in einem sehr fernen Lande und unter ganz andern seltsamen Umständen. Ich bitte Sie, mein herr, reißen Sie mich aus der Ungewisheit, und täuscht mich nicht vielsleich eine Nehnlichseit, so lassen Sie und das freundschaftliche Bers hältniß erneuern, das in dunkler Erinnerung ruht, wie ein schöner Traum."

Dem herrn George Pepusch wurde bei diesen anmuthigen Worten ber schönen holländerin gar sonderbar zu Muthe. Die Bruft war enge, und indem ihm die Stirn brannte, fröstelte es ihn durch alle Glieder, als läg' er im stärksten Fieber. Wollte das nun auch nichts anders bedeuten, als daß herr Pepusch in die holländerin bis über den Kopf verliebt war, so gab es doch noch eine andere Ursache des durchaus verwirrten Zustandes, der ihm alle Sprache, ja beinahe alle

Befinnung raubte. So wie nämlich Dortje Elverbint davon fprach, baß fie glaube, vor langer Beit ibn icon gefannt ju haben, mar es ibm, ale murbe in feinem Innern wie in einer Laterna magica ploplich ein anderes Bild vorgeschoben und er erblidte ein weit entferntes Sonft, das lange gurudliege hinter der Beit ale er gum erften Dal Muttermilch gekoftet, und in bem er felbst boch eben fo gut als Dortje Elverdint fich rege und bewege. Genug! - ber Gebante, ber fich eben burch vieles Denken erft recht flar und fest gestaltete, blitte in diesem Augenblid auf und dieser Gedante mar nichts Geringeres ale baf Dortie Elverdint Die Bringeffin Gamabeb. Tochter bes Ronige Setatis fen, bie er icon in der grunen Beit geliebt, ba er noch die Diftel Beberit gemefen. But mar es, daß er biefen Bedanken andern Leuten nicht fonderlich mittheilte; man hatte ibn fonft vielleicht für mahnfinnig gehalten und eingesperrt, wiewohl die fire 3de eines Bartiell-Babnfinnigen oft nichts andere febn mag, als Die Fronie eines Sepns, welches bem jegigen vorausging.

"Aber mein himmel, Sie scheinen ja stumm, mein herr!" So sprach die Kleine indem sie mit den niedlichsten Fingerchen Georgs Brust berührte. Doch aus den Spigen dieser Finger suhr ein elektrischer Strahl dem Georg bis in's herz hinein, und er erwachte aus sein r Betäubung. In voller Extase ergriff er die hand der Kleinen, bedeckte sie mit glühenden Küssen und ries: "himmlisches, göttliches Wesen" — u. s. w. Der geneigte Leser wird wohl sich denken können, was herr Georg Bepusch in diesem Augenblick noch alles gerusen.

Es genügt zu sagen, daß die Kleine Georgs Liebesbetheurungen so aufnahm, wie er es nur wünschen konnte, und daß die verhängenisvolle Minute im Winkel des Leuwenhöck'schen Saales ein Liebese verhältniß gebar, das den guten herrn Georg Pepusch erst in den himmel, dann aber der Abwechselung wegen in die hölle versette. Bar nämlich Pepusch melancholischen Temperaments und dabei mürrisch und argwöhnisch, so konnt' es nicht fehlen, daß Dörtje's Bestragen ihm Anlaß gab zu mancher Eifersüchtelei. Gerade diese Eiserssüchtelei reizte aber Dörtje's etwas schalkischen humor und es war ihre Luft, den armen herrn Georg Pepusch auf die sinnreichte Beise zu quälen. Da nun aber jedes Ding nur die zu einer gewissen Spihe getrieben werden kann, so kam es denn auch zulett bei Pe-

Digitized by Google

puich jum Ausbruch bes lang verhaltenen Ingrimms. Er fprach nämlich einmal gerade von jener munderbaren Beit, ba er ale Diftel Reberit bie icone Sollanberin, Die bamale bie Tochter bee Ronige Setatis gemefen, fo innig geliebt und gedachte mit aller Begeifterung ber innigften Liebe, daß eben jenes Berhaltniß, der Rampf mit dem Egeltonia ibm icon bas unbestrittenfte Recht auf Dortie's Sand gegeben. Dortje Elverdint verficherte, wie fie fich jener Beit, jenes Berbaltniffes gar wohl erinnere, und die Ahnung davon zuerft wieber in ihre Seele getommen, ale Bepufch fie mit bem Diftelblid an-Die Rleine mufte fo anmuthig von diefen munderbaren Dingen ju reden, fie that fo begeiftert von der Liebe ju ber Diftel Beberit, bie bagu bestimmt gewesen in Jena gu ftubiren und bann in Berlin die Bringeffin Gamabeh wieder ju finden, daß herr Georg Bepufch im Eldorado alles Entgudens ju fenn glaubte. - Das Liebespaar fand am Kenfter und die Rleine litt es. daf ber verliebte George ben Urm um fie ichlug. In Diefer vertraulichen Stellung toften fie mit einander, benn jum Getofe murbe bas traumerifche Reden von den Bundern in Famagufta. Da begab es fich, daß ein febr bubicher Offizier von den Garde-Sufaren, in funtelnagelneuer Uniform vorüberging und die Rleine, Die er aus den Abendgefellichaften kannte, febr freundlich grufte. Dortie batte die Augen balb gefcbloffen und bas Rovichen abgewendet von ber Strafe: man batte denten follen, daß es ihr unmöglich fenn mußte, den Offigier ju gemabren, aber mächtig ift ber Bauber einer neuen glanzenden Uniform! Die Rleine, vielleicht icon erregt durch das bedeutungsvolle Rlap= pern bes Gabels auf bem Steinpflafter, öffnete die Meugelein bell und flar, mand fich aus George Arm, rif das Fenfter auf, marf bem Offizier ein Rufibandchen gu, und ichaute ibm nach, bis er um bie Ede verichwunden.

"Gamaheh," schrie die Distel Zeherit ganz außer sich, "Gamaheh, was ist das? — spottest du meiner? Ist das die Treue, die du deiner Distel angelobt?" — Die Kleine drehte sich auf dem Absat herum, schlug ein helles Gelächter auf und ries: "Geht, geht, George! Bin ich die Tochter des würdigen alten Königs Sekakis, sepd Ihr die Distel Zeherit, so ist jener allerliebste Offizier der Genius Thetel, der mir eigentlich viel besser gefällt, wie die traurige stachligte Vistel." — Damit sprang die Holländerin fort durch die Thüre, Georg Pepusch

gerieth aber, wie man benten kann, sofort in Buth und Berzweiflung und rannte wild die Treppe hinab, jum Hause hinaus, als hepten ihn tausend Teusel. Das Geschick wollt' es, daß Georg einem Freunde begegnete, der in einer Posttalesche saß und sort wollte. "Halt, ich reise mit Cuch!" So rief die Distel Zeherit, slog schnell nach Sause, zog einen Ueberrock an, steckte Geld ein, gab den Studenschlüssel der Birthin, septe sich in die Kalesche hinein und fuhr mit dem Freunde von dannen.

Unerachtet dieser seindseligen Trennung war aber die Liebe zur schönen Hollanderin in Georgs Bruft ganz und gar nicht erloschen, und eben so wenig konnte er sich entschließen, die gerechten Ansprüche aufzugeben, die er als Diftel Zeherit auf Gamahehs hand und herz zu haben glaubte. Er erneuerte daher diese Ansprüche, als er nach etlichen Jahren wiederum im haag mit Leuwenhöck zusammentraf und wie eifrig er sie auch in Frankfurt verfolgte, hat der geneigte Leser bereits ersahren. — —

Ganz trofilos rannte Herr George Pepusch in der Nacht durch die Gassen, als der flackernde ungewöhnlich helle Schein eines Lichts, der durch die Spalte eines Fensterladen im untern Stock eines anssehnlichen Hauses auf die Straße siel, seine Ausmerksamkeit erregte. Er glaubte, es müsse in der Stube brennen und schwang sich daher am Gitterwerk hinauf, um in die Stube zu schauen. Grenzenlos war aber sein Erstaunen über das, was er erblickte.

Ein helles luftiges Feuer loberte in dem Kamin, der dem Fenster gerade über gelegen; vor diesem Kamin saß oder lag vielmehr in einem breiten altväterischen Lehnstuhl die kleine Holländerin, geputst wie ein Engel. Sie schien zu schlummern, während ein sehr alter ausgetrockneter Mann vor dem Feuer kniete und Brill auf der Rase in einen Topf gudte, in dem wahrscheinlich irgend ein Getränk kochte. Bepusch wollte sich noch höher hinausschwingen, um besser die Gruppe in's Auge zu fassen, sühlte sich indessen bei den Beinen gepackt und mit Gewalt heruntergezogen. Eine barsche Stimme rief: "Seht mal den Spizbuben, das wäre mir recht. — Fort, Patron, in's Hundeloch!" — Es war der Nachtwächter, der Georgen bemerkt hatte, wie er an dem Fenster hinanklimmte und nichts anders vermuthen konnte, als daß er einbrechen wolle in's Haus. Aller Protestationen unerachtet wurde herr George Pepusch von dem Bächter, dem die

berbeieilende Batrouille ju bulfe geeilt mar, fortgeschleppt, und auf Diese Beise endete feine nächtliche Banderung fröhlich in der Bachtstube. —

## Drittes Abentheuer.

Ericheinung eines fleinen lingeheuers. Fernere Erlauterung über die Schickfale der Brinzessin Gamaheh. Merkwürdiges Freundichaftsbundniß, welches herr Beregrinus The eingeht, und Aufschluß, wer der alte herr ift, der in feinem haufe zur Miethe wohnt. Gehr wunderbare Wirfung eines ziemlich kleinen mikrostopischen Glases. Unvermuthete Berhaftung des helben der Geschichte.

Ber solche Dinge an einem Abende erfahren hat, wie herr Beregrinus Tyß, ja, wer sich in solcher Stimmung befindet als er, kann ganz unmöglich gut schlafen. Unruhig wälzte herr Peregrinus sich auf seinem Lager, und wenn er in das Deliriren gerieth, das dem Schlaf vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine holde Wesen in den Armen und fühlte heiße glühende Küsse auf seinen Lippen. — Dann fuhr er auf und glaubte noch wachend Alinens liebliche Stimme zu hören. In brünstiger Schnsucht wünschte er, sie möge nicht entsichen sehn und doch fürchtete er wieder, sie werde gleich hereintreten und ihn verstricken in ein unauslösliches Res. Dieser Kamps widersprechender Gefühle beklemmte seine Brust und erfüllte sie zugleich mit süßer nie gekannter Angst.

"Schlaft nicht, Peregrinus, schlaft nicht, ebler Mann, ich muß augenblidlich mit Guch reben! " So lispelte es dicht vor Peregrinus und immerfort, "schlaft nicht! schlaft nicht! bis er endlich die Augen aufschlug, die er geschlossen, nur um die holbe Aline beutlicher zu sehen.

In dem Schimmer der Rachtlampe gewahrte er ein kleines, kaum spannlanges Ungeheuer, das auf seiner weißen Bettdecke saß und vor dem er sich im ersten Augenblick entsetze, dann griff er aber mutbig mit der hand darnach, um sich zu überzeugen, ob seine Phantasie ihn nicht täusche. Doch sogleich war das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden.

Ronnte die genaue Portraitirung der schönen Aline, Dortje Elverdink oder Prinzessin Gamabeh — denn daß eine und diefelbe Berson sich nur scheinbar in drei Bersonen zerspaltet, weiß der ge-

neigte Lefer icon langft — füglich unterbleiben, fo ift bagegen es burchaus nothig, gang genau bas kleine Ungeheuer ju beichreiben, bas auf ber Bettbede faß und bem herrn Peregrinus einiges Entfeben verursachte.

Bie icon ermabnt, mar die Rregtur taum eine Spanne lang; in bem Bogelfopf ftaten ein Paar runde glangende Augen und aus bem Sperlingefcnabel ftarrte noch ein langes fpiges Ding, wie ein dunnes Rappier hervor, bicht über dem Schnabel ftredten fich zwei Borner aus ber Stirne. Der hals begann bicht unter bem Ropf auch vogelartig, murbe aber immer bider, fo bag er ohne Unterbrechung ber form jum unförmlichen Leibe muche, ber beinahe die Geftalt einer Safelnuß batte, und mit buntelbraunen Schuppen bededt ichien. wie der Armadillo. Das Bunderlichfte und Seltfamfte mar aber wohl Die Bestaltung der Arme und Beine. Die ersteren hatten zwei Gelenke und wurzelten in den beiben Baden ber Rreatur bicht bei dem Schnabel. Bleich unter biefen Armen befand fich ein Baar Fuge und dann weiterhin noch ein Paar, beibe zweigelentig, wie die Arme. Tepten Suge icbienen aber biejenigen ju fenn, auf beren Tuchtigkeit Die Rreatur fich eigentlich verließ, benn außerdem daß diefe Fuße mertlich länger und ftarter waren ale die andern, fo trug die Rreatur auch an denselben fehr ichone goldne Stiefel mit diamantnen Sporen.

Bar nun, wie gefagt, das fleine Ungeheuer fpurlos verschwunden, fo wie Peregrinus darnach faßte, fo hatte er gewiß alles für Taufchung feiner aufgeregten Ginne gehalten, mare nicht gleich unten in ber Ede des Bettes eine leise Stimme borbar geworden, die fich alfo vernehmen ließ: "Dein himmel, Beregrinus Inf. follte ich mich in Guch "geirrt haben? Ihr handeltet geftern an mir fo ebel, und jest, ba "ich Guch meine Dantbarteit beweisen will, greift Ihr nach mir mit "morberifcher Sand? - Doch vielleicht miffiel Guch meine Geftalt, "und ich that Bertehrtes, mich Guch mitroftopifch ju zeigen, bamit "Ihr mich nur gewiß bemerken folltet, welches nicht fo leicht ift, als "Ihr wohl denken möchtet. Eben fo wie vorher fite ich jest auf "Gurer weißen Bettbede, und Ihr feht mich boch gang und gar nicht, "Rehmt's nicht übel, Beregrinus, aber Gure Sehnerven find mabrlich "ein wenig ju grob für meine ichlante Taille. Doch versprecht mir "nur, daß ich bei Euch ficher bin und daß Ihr nichts feinbseliges "gegen mich unternehmen wollt, fo werbe ich Guch naber tommen

"und manches ergählen, was zu erfahren Euch eben nicht unrecht "fepn wird."

"Sagt mir," erwiederte Peregrinus Thß der Stimme, sagt mir "nur erst wer Ihr send, guter unbekannter Freund, das Uebrige wird "sich denn wohl sinden. Bersichern kann ich Euch indessen zum Boraus, "daß irgend Feindseliges gar nicht in meiner Natur ist und daß ich "fortsahren werde gegen Euch edel zu handeln, wiewohl ich zur Zeit "gar nicht begreisen kann, auf welche Weise ich schon jetzt Euch meinen "Ebelmuth bewiesen haben sollte. Bewahrt aber doch nur immer "Euer Inkognito, denn Euer Anblick ist eben nicht anmuthig."

"Ihr fend," fprach die Stimme weiter, nachdem fie fich ein wenia ausgeräuspert, "Ihr fend, ich wiederhole es mit Bergnügen, ein edler "Mann, Berr Peregrinus, aber nicht fonderlich tief eingedrungen in "bie Biffenschaft und überhaupt ein wenig unerfahren, fonft battet "Ihr mich erfannt auf ben erften Blid. - Ich fonnte ein wenig "prahlerifch reden, ich konnte fagen, bag ich einer ber machtiaften "Rönige fen und über viele, viele Millionen berriche. Mus angeborner "Bescheidenheit und weil auch am Ende ber Ausbrudt: Ronig! nicht "recht paflich, will ich es aber unterlaffen. - In bem Bolt, an "beffen Spige ju fteben ich die Ehre habe, herricht nämtich eine re-"publikanische Berfassung. Gin Sengt, ber bochftene aus Runf und "vierzig taufend neun bundert und neun und neunzig Mitgliedern be-"fteben barf, ber leichteren Ueberficht beim Botiren halber, vertritt die "Stelle bes Regenten, wer aber an ber Spite biefes Genats fteht, "führt, weil er in allen Dingen bes Lebens jur Meifterschaft gelangt "fenn muß, wirklich den Ramen: Meifter! - Dhne weitere Umfdweife' "will ich es Guch benn nun entbeden, daß ich, ber ich bier mit Guch "fpreche, ohne daß Ihr mich gewahrt, tein anderer bin, ale der Deifter "Flob. - Daß Ihr mein Bolk kennet, baran will ich nicht im "mindeften zweifeln, denn gewiß habt Ihr, wurdiger Berr! ichon fo "manchen von meinem Bolf mit Guerm eignen Blut erfrischt und "geftartt. Befannt muß es darum Guch wenigstens wohl fenn, daß "mein Bolt von einem beinahe ungahmbaren Freiheitefinn befeelt ift "und recht eigentlich aus lauter leichtfinnigen Springinsfelden beftebt. "bie geneigt find, fich jeder foliden Gestaltung ju entzieben durch "fortwährendes bupfen. Bas fur ein Talent baju gebort, von einem "folden Bolt Meifter ju fenn, werdet Ihr einfehen, Berr Beregrinus,

"und icon beghalb die gehörige Chrfurcht vor mir haben. Berfichert "mir bad, berr Beregrinus, ebe ich weiter rebe." —

Einige Augenblide hindurch war es dem herrn Beregrinus Tyß, als drehe sich in seinem Kopf ein großes Mühlrad von brausenden Wellen getrieben. Dann wurde er aber ruhiger und es wollte ihn bedünken, daß die Erscheinung der fremden Dame bei dem Buchbinder Lämmerhirt eben so wunderbar, als das was sich jest begebe, und dies vielleicht eben nur die richtige Fortsetung der seltsamsten Geschichte sey, in die er verslochten.

herr Peregrinus erklarte dem Meifter Floh, daß er ihn icon jest feiner seltenen Gaben halber ganz ungemein verehre, und daß er um so begieriger fen, mehr von ihm zu erfahren, als seine Stimme sehr wohlklinge und eine gewisse Zartheit in der Rede seinen feinen, zierlichen Körperbau verrathe.

"Sehr," fubr Meifter Rlob fort, ... febr bante ich Guch, befter "berr Tog, für Gure gute Befinnung und hoffe Guch bald ju über-"zeugen, daß Ihr Guch in mir nicht geirrt babt. - Damit Ihr er-"fahrt, befter Mann! welchen Dienst 3hr mir erwiesen habt, ift es "indeffen nothig, Guch meine vollständige Biographie mitzutheilen. -"Bernehmt alfo! - Mein Bater mar ber berühmte - boch! eben "fällt mir ein, daß Lefern und Sorern die icone Babe ber Beduld "mertlich ausgegangen ift, und bag ausführliche Lebensbeschreibungen, "fonft am mehrften geliebt, jest verabicheut werden. 3ch will daber "fratt grundlich ju fenn nur flüchtig und episobisch basjenige be-"rubren, was auf meinen Aufenthalt bei Guch fich gunachft bezieht. "Schon weil ich wirklich Meifter Floh bin, mußt Ihr, theurer berr "Beregrinus, in mir einen Mann von ber umfangreichsten Erubition. "von ber tiefften Erfahrung in allen Zweigen des Biffens ertennen. "Doch! - nicht meffen konnt Ihr ben Grad meiner Biffenschaft "nach Guerm Maagftabe, ba Guch bie munderbare Belt unbefannt "ift, in ber ich mit meinem Bolt lebe. In welches Erftaunen murbet 3hr gerathen, wenn Guer Ginn erichloffen werben follte fur Diefe Belt, die Guch das feltsamfte unbegreiflichfte Bauberreich bunten wurde. Eben daher möget 3hr es auch gar nicht befremdlich finden, wenn alles, mas aus jener Belt herstammt, Guch vortommen wird, wie ein verwirrtes Marchen, bas ein mußiges Behirn ausgebrutet. Lagt Euch aber baburch nicht irre machen, fonbern traut meinen

"Borten. - Geht, mein Bolt ift Gud Menfchen in manchen Dingen "weit überlegen, 3. B. mas Durchschauen der Geheimniffe ber Ratur, "Starte, Bewandtheit, geiftige und forperliche Bewandtheit betrifft. "Doch auch wir haben Leibenschaften und diefe find, fo wie bei Gud, "gar oft bie Quelle vieles Ungemache, ja ganglichen Berberbene. Go "war auch ich von meinem Bolt geliebt, ja angebetet, mein Deifter= "thum batte mich auf die bochfte Stufe bes Glude bringen konnen, "verblendete mich nicht eine ungludliche Leidenschaft zu einer Berfon, "die mich gang und gar beberrichte ohne jemals meine Gattin mer-"ben zu tonnen. Dan wirft überhaupt unferem Geschlecht eine gang "befondere, die Schranten bes Anftandes überfcreitende Borliebe für "bas icone Gefchlecht vor. Mag biefer Bormurf auch gegrundet "fenn, fo weiß auf ber anderen Seite jeder - Doch! - ohne weitere "Umfdweife! - 3ch fab bes Ronige Gefatie Tochter, Die fcone "Gamabeh und murbe augenblidlich fo entfeslich verliebt in fie, daß "ich mein Bolt, mich felbft vergag und nur in ber Bonne lebte, "auf bem iconften Salfe, auf bem iconften Bufen umberzuhupfen "und die bolde mit fugen Ruffen zu tigeln. Oft hafchte fie mit "ben Rofenfingern nach mir, ohne mich jemale fangen ju tonnen. "Dies dunfte mir anmuthiges Rofen, liebliche Tandelei begludter "Liebe! - Bie thörigt ift ber Ginn eines Berliebten, ift Diefer "auch felbft ber Deifter Rlob. - Es genügt zu fagen, daß bie "arme Gamabeh von dem baflichen Caelpringen überfallen murbe. "ber fie ju Tobe fußte; mir mar' es aber gelungen die Geliebte "ju retten, batte fich nicht ein einfältiger Brablhans und ein "ungefchidter Tolpel ohne Beruf in die Sache gemischt und alles "verdorben. Der Brablbans mar aber die Diftel Beberit und ber "Tölpel ber Genius Thetel. - Als fich ber Genius Thetel mit ber "entschlummerten Bringeffin in die Lufte erhob. flammerte ich mich "feft an die Bruffeler Ranten, die fie gerade um den Sale trug, und "war fo Samabehe treuer Reifegefährte, ohne von dem Genius be-"mertt ju merben. Es gefcah, bag wir über zwei Magier weg-"flogen, die auf einem hohen Thurm gerade ben Lauf ber Gestirne "beobachteten. Da richtete ber eine biefer Magier fein Glas fo icharf "auf mich, daß ich fcbier von bem Schein bes magifchen Inftru-"mente geblendet murde. Dich überfiel ein farter Schwindel, ver-"gebens fuchte ich mich festzuhalten, ich ffürzte rettungelos binab aus

"der entseplichen Sobe, fiel bem beobachtenben Magier gerabe auf die "Rase, nur meine Leichtigkeit, meine außerordentliche Gewandtheit "erhielt mich am Leben."

"Roch war ich zu betäubt, um von des Magiers Rafe berab-"zuhüpfen und mich gang in Sicherheit zu feben, ale ber Unbold, "ber verratherische Leuwenhod (ber mar ber Magier) mich geschidt "mit den Fingern erhaschte und fogleich in ein Rufwurmsches Uni-"verfal-Mifroftop feste. Unerachtet es Racht mar und er daber die "Lampe angunden mußte, war er doch ein viel ju geubter Beobachter "und viel zu tief eingebrungen in die Biffenschaft, um nicht fogleich "mich ale ben Deifter Flob ju erkennen. Soch erfreut, daß ein "aludlicher Rufall ibm biefen vornehmen Gefangenen in Die Sande "gespielt, entschloffen, allen Bortheil baraus ju gieben, ber nur mog-"lich, folug er mich Mermften in Retten und fo begann eine qual-"volle Gefangenichaft, aus ber ich burch Guch, herr Beregrinus Thf, "erft geftern Bormittage befreit murbe. - Mein Befit gab bem "fatalen Leuwenhod volle Macht über meine Bafallen, die er bald "fcaarenweise um fich ber versammelte und mit barbarifcher Barte "eine fogenannte Cultur einführte, die und bald um alle Freiheit, "um allen Benuß best Lebens brachte. Bas bie Schulftubien und "überhaupt die Biffenichaften und Runfte betrifft, fo fand Leuwen-"bod gar bald zu feinem Erftaunen und Merger, baf wir beinabe "gelehrter maren, ale er felbft; die bobere Cultur die er une auf-"zwang, bestand aber vorzuglich darin, daß wir durchaus mas mer-"ben, menigstens mas vorftellen mußten. Gben diefes Bas merben, "biefes Bas vorstellen, führte eine Menge Bedürfniffe berbei, bie wir "fonft gar nicht getannt hatten und die wir nun im Schweiß un-"feres Angefichte erringen mußten. Bu Staatemannern, Rriegeleuten, "Profefforen und mas weiß ich Alles, fchuf und ber graufame Leu-"wenhod um. Diefe mußten einhertreten in ber Tracht bes verfchies benen Standes, mußten Baffen tragen u. f. w. So entstanden "aber unter und Schneider, Schufter, Frifeurs, Stider, Rnopfmacher, "Baffenichmiede, Gurtler, Schwerdtfeger, Stellmacher und eine Menge "anderer Profeffioniften, Die nur arbeiteten, um einen unnöthigen, "verderblichen Lugus zu befordern. Am allerschlimmften mar es, daß "Leuwenhod nichte im Auge hatte, ale feinen eigenen Bortheil, daß "er une cultivirte Leute ben Menfchen zeigte und fich Gelb bafür

"bezahlen ließ. Ueberdies aber tam unfere Gultur gang auf feine "Rechnung, und er erhielt bie Lobfpruche, die une allein gebührten. "Recht gut wußte Leuwenhod, daß mit meinem Berluft auch feine "Berrichaft über mein Bolt ein Enbe batte, um fo fefter verschlang "er baher ben Bauber, ber mich an ibn bannte und um fo qualender "war meine ungludliche Gefangenschaft. — Mit beißer Sehnsucht "bachte ich an die holde Gamabeh und fann auf Mittel, Rachricht "von ihrem Schidfal ju erhalten. - Bas aber ber fcharffte Ber-"ftand nicht zu erfinnen vermochte, bas führte die Bunft bes Bufalls "von felbft herbei. - Meines Magiere Freund und Bundesgenoffe, "ber alte Swammerbamm hatte die Bringeffin Gamabeh in bem "Blumenftaube einer Tulpe entdedt und diefe Entdedung dem Freunde "mitgetheilt. Durch Mittel, die ich Guch, guter Bere Beregrinus "Tog, weiter zu entwickeln unterlaffe, ba Ihr nicht fonderlich viel "bavon verfteben murbet, gelang es ben Berren, ber Bringeffin natur-"liche Geftalt wieder herzustellen und fie in's leben gurudgurufen. "Um Ende maren aber doch beibe hochweife herren eben fo unge-"fchidte Tolpel ale ber Genius Thetel und die Diftel Beberit. Sie "batten nämlich im Gifer die Sauptfache vergeffen und fo tam es, "daß die Bringeffin in demfelben Augenblid, ale fie jum Leben er-"wacht, wiederum todt niederfinfen wollte. Ich allein wußte, woran "es lag, die Liebe gur iconen Gamabeb, die in meiner Bruft empor-"gelodert ftarter ale jemale, gab mir Riefentraft; ich gerriß meine "Retten, ich fprang mit einem machtigen Sat ber Solben auf die "Schulter - nur ein einziger fleiner Stich genügte bas ftodenbe "Blut in Wallung zu feten. Gie lebte! - Run muß ich Guch aber "fagen, herr Peregrinus Tog, bag biefer Stich wiederholt werben "muß, wenn die Bringeffin in Schönheit und Jugend fortbluben "foll; fie murbe entgegengesetten Kalles in menigen Monaten que "fammenfdrumpfen jum alten abgelebten Mutterlein. Deshalb bin "ich ihr, bas werbet Ihr einsehen, gang unentbehrlich und nur aus "ber Furcht, mich ju verlieren, läßt fich der fcmarge Undant er-"flaren, mit bem Gamabeh meine Liebe lohnte. Gie lieferte mich "nämlich ohne Beiteres bem abicheulichen Qualgeift, bem Leuwenhod "aus, ber mich in ftartere Feffeln folug, ale ich fie je getragen, je-"boch ju feinem eigenen Berberben. - Trop aller Borficht bes alten "Leuwenhod und ber iconen Gamabeh gelang es mir endlich bennoch,

"in einer unbewachten Stunde aus meinem Rerter ju entspringen. "Sinderten mich auch die fcweren Reiterftiefel, Die ich nicht Beit "batte von den Rugen abzustreifen, fehr an der Flucht, fo tam ich "boch gludlich bis in die Bude bes Spielfachenframers, bei bem Ihr "Baaren eintauftet. Richt lange bauerte es, fo trat, ju meinem "nicht geringen Schred, auch Gamabeh in ben Laben. 3ch hielt "mich für verloren, 3hr allein konntet mich retten, ebler Berr Bere-"grinus; ich flagte Guch leife meine Roth und Ihr waret gutig "genug, mir eine Schachtel ju öffnen, in die ich schnell hineinhupfte "und die Ihr. dann eben fo fcnell mit Guch nahmet; Gamabeh "fuchte mich vergebens und erfuhr erft viel fpater, wie und wohin "ich geflüchtet. Go wie ich in Freiheit mar, hatte Leuwenhod auch "die Macht über mein Bolflein verloren. Alle befreiten fich, ents "fclupften und ließen dem Tyrannen jum Sohn Bfefferkorner, Dbft-"terne u. b. m. in ben Rleibern fteden. Rochmals meinen berglichen "Dant, guter ebler herr Beregrinus, fur bie große Bohltbat, bie "Ihr mir erzeigt habt und die ich ju ichagen weiß, wie keiner. Er-"laubt, bag ich mich ale ein freier Mann wenige Beit bei Guch auf-"balte; ich tann Guch in manchen recht wichtigen Angelegenheiten "Gures Lebens fo nuglich fenn, ale Ihr es taum benten moget. "3mar tonnte es fur gefährlich zu erachten fenn, daß Ihr in beftiger "Liebe entbrannt fend ju bem holben Befen -"

"Bas fagt Ihr," unterbrach Beregrinus den kleinen Unfichtsbaren, "was fagt Ihr, Meifter, ich — ich entbrannt in "Liebe?"

"Es ist nicht anders," suhr Meister Floh fort, "denkt Guch mein "Entsehen, meine Angst, als Ihr gestern eintratet mit der Prinzessin, in den Armen, ganz erhigt von wilder Leidenschaft; als sie alle "Berführungskunste anwandte, die ihr leider nur zu sehr zu Gebote "siehen, um Euch zu meiner Auslieserung zu bewegen! — Doch! "erst da erkannte ich Gure Großmuth im ganzen Umfange, als Ihr "standhaft bliebt, als Ihr geschickt so thatet, als wüßtet Ihr gar "nichts von meinem Ausenthalt bei Guch, als verständet Ihr gar "nicht, was die Prinzessin eigentlich von Euch verlange." —

"Das," unterbrach Peregrinus ben Meister Floh auf's Neue, "das war ja auch in der That der Fall. Ihr rechnet mir aber, lieber "Meister Floh, Dinge als Berdienst an, die ich gar nicht geahnt "habe. Weber Euch, noch das hübsche Frauenzimmer, das mich auf-

"suchte bei bem Buchbinder Lämmerhirt und das Ihr seltsamer Weise "Prinzessin Gamabeh zu nennen beliebt, habe ich in der Bude ge"wahrt, wo ich Spielsachen einkaufte. Ganz unbekannt war es mir,
"daß unter den Schachteln, die ich mitnahm und in welchen ich
"bleierne Soldaten und eben solche Jagden vermuthete, sich eine leere
"befand, in der Ihr saßet, und wie in aller Welt hätte ich es er"rathen können, daß Ihr der Gesangene wart, den das anmuthige
"Kind so stürmisch verlangte. Send nicht wunderlich, Meister Floh,
"und laßt Euch Dinge träumen, von denen keine Uhnung in meiner
"Seele liegt."

"Ihr wollt," erwiederte Meister Floh, "meinen Danksagungen "ausweichen auf geschickte Beise, guter herr Peregrinus! und dies "giebt mir zu großem Trost auf's Neue den lebhaften Beweis Eurer "uneigennühigen Denkungsart. — Bist, edler Mann! daß Leuwens "höck. Gamabehs Bemühungen, mich wieder zu erhaschen ganz verz"geblich bleiben, so lange Ihr mir Guern Schutz gewährt. Freis "willig müßt Ihr mich meinen Peinigern übergeben, alle anderen "Mittel sind fruchtlos. herr Peregrinus Tyß! Ihr seyd vers "liebt."

"D fprecht," fiel Beregrinus dem Meister in's Bort, "o fprecht "doch nur nicht fo! — Rennt Liebe nicht eine augenblidliche thörigte "Aufwallung, die schon jest vorüber ift!" —

herr Beregrinus fublte, daß Gluthrothe ihm in's Antlip flieg und ihn Lugen ftrafte. Er froch untere Dedbette.

"Es ift," fuhr Deifter Floh fort, "es ift gar nicht zu ver"wundern, daß auch Ihr dem wunderbaren Liebreiz der Prinzessen,
"Gamaheh nicht widerstehen konntet, zumal sie manche gefährliche
"Kunst anwandte Euch zu sangen. Der Sturm ist noch nicht vor"über. Manches Zaubermittel, wie es auch wohl anderen anmuthigen
"Beibern, die nicht gerade die Prinzessen Gamabeh sind, zu Gebote
"steht, wird die kleine Boshafte noch ausbieten, um Euch in ihr
"Liebesneh zu verstricken. Sie wird sich Eurer so ganz zu bemäch"tigen suchen, daß Ihr nur für sie, für ihre Wünsche leben sollt, und
"dann — web mir! — Es wird darauf ankommen, ob Euer Ebel"muth start genug ist, Eure Leidenschaften zu bestegen, ob Ihr es
"vorziehen werdet, Gamahehs Wünschen nachzugeben und nicht allein
"Euern Schüpling, sondern auch das arme Bölklein, welches Ihr

"niedriger Anechtschaft entriffen, auf's Reue in's Elend zu flurzen, oder "ber bofen falschen Berlodung eines verführerischen Wesens zu widers "stehen und so mein und meines Bolles Glud zu begründen. — D "daß Ihr mir das Lettere versprechen wolltet — könntet!" —

"Deifter." antwortete Berr Beregrinus, indem er die Bettbede vom Gefichte weggog, "lieber Meifter, 3hr habt Recht, nichts ift ge-"fahrlicher ale die Berlodung der Beiber; fie find alle falfc, bos-"baft, fie fpielen mit une wie die Ranen mit der Maus und fur "unfere gartlichften Bemühungen ernten wir nichts ein ale Spott "und hohn. Deshalb ftand mir auch fonft ber talte Todesfcweiß "auf ber Stirne, fo wie fich nur ein weibliches Wefen nahte und "ich glaube felbft, daß mit der ichonen Aline oder wie Ihr wollt, "mit ber Pringeffin Gamabeh, es eine besondere Bewandtnif haben "muß, unerachtet ich Alles mas 3hr mir ergahlt habt, mit meinem "ichlichten gefunden Denichenverftande gar nicht begreifen fann und "es mir vielmehr ju Muthe ift, ale lage ich in wirren Traumen ober "lafe in Taufend und Gine Racht. - Doch, mag bem febn wie "ibm wolle, Ihr habt Guch einmal in meinen Schut begeben, lieber "Meifter, und nichte foll mich vermögen, Guch Guern Feinden aus-"juliefern, die verführerische Dirne will ich gar nicht wiederseben. "3ch verfpreche das feierlich und murbe Guch die Sand darauf reichen. "battet 3br eine bergleichen, die meine ju erfaffen und meinen ebr-"lichen Drud ju ermiebern." - Damit ftredte Berr Beregrinus feinen Arm weit aus über die Bettbede.

"Run," fprach ber kleine Unfichtbare, "nun bin ich gang ge"tröftet, ganz beruhigt. Sabe ich auch keine Sand Cuch darzureichen,
"so erlaubt wenigftens, daß ich Cuch in den rechten Daumen fteche,
"theils um Cuch meine innige Freude zu bezeugen, theils um unfer
"Freundschaftsbundniß noch fefter zu beflegeln."

herr Beregrinus fühlte auch in dem Augenblid an dem Daumen der rechten hand einen Stich, der fo empfindlich ichmerzte, daß er nur von dem erften Deifter aller Flohe herrühren konnte.

"Ihr flecht," rief Peregrinus, "Ihr flecht ja wie ein kleiner "Teufel." "Rehmt das," erwiederte Meifter Floh, "für ein lebhaftes "Zeichen meiner biedern guten Gesinnung. Doch billig ift es, daß "ich als Pfand meiner Dankbarkeit Euch eine Gabe zukommen lasse, "die zu dem Außerordentlichsten gehört, was die Kunst jemals her-

"vorgebracht hat. Es ist nichts anders als ein Mikrostop, welches "ein sehr geschickter, kunstvoller Optiker aus meinem Bolk versertigte, "als er noch in Leuwenhöcks Dienste war. Euch wird das Instrument "etwas subtil vorkommen, denn in der That ist es wohl an einhundert "zwanzigmal kleiner als ein Sandkorn, aber der Gebrauch läßt keine "sonderliche Größe zu. Ich seize das Glas nämlich in die Pupille "Eures linken Auges und dieses Auge wird dann mikrostopisch. — "Die Wirkung soll Euch überraschen, ich will daher für jest darüber "schweigen und Euch nur bitten, daß Ihr mir erlaubt, die Operation "vorzunehmen, dann, wenn ich überzeugt bin, daß Euch das mikros"stopische Auge große Dienste leisten muß. Und nun schlaft wohl, "herr Peregrinus, Euch ist noch einige Ruhe vonnöthen."

Peregrinus folief nun wirklich ein und erwachte erft am bellen Morgen.

Er vernahm bas wohlbekannte Krapen bes Besens ber alten Aline, bie bas Rebenzimmer auskehrte. Ein kleines Kind, das sich irgend einer Unart bewußt, kann sich nicht so vor ber Ruthe der Mutter fürchten, als herr Peregrinus sich fürchtete vor den Borwürsen bes alten Weibes. Leise trat die Alte endlich herein mit dem Kaffee. herr Peregrinus schielte durch die Bettgardinen, die er zugezogen, und war nicht wenig über den hellen Sonnenschein verwundert, der auf dem Gesicht der Alten ausgebreitet lag.

"Schlafen Sie noch, lieber herr Tyf?" fo fragte die Alte mit bem fußeften Ton, der in ihrer Rehle liegen mochte.

Peregrinus erwiederte ganz ermuthigt eben so liebreich: "Rein, liebe Aline; fete Sie nur das Frühstud auf den Tisch, ich steige gleich aus dem Bette."

Als Peregrinus nun aber wirklich aufstand, war es ihm als wehe ber suße Athem des lieblichen Geschöpse, das in seinen Armen lag, durch das Zimmer; es wurde ihm so heimisch und dabei so ängstlich zu Muthe; er hatte um alles in der Welt wissen mögen, was aus dem Geheimniß seiner Liebe geworden; denn wie dieß Gesheimniß selbst, war ja das allerliebste Wesen erschienen und versschwunden.

Bahrend herr Beregrinus vergeblich versuchte Raffee ju trinken und Beigbrod ju genießen, ba ihm jeder Biffen im Munde quoll, trat die Alte herein und machte fich dieß und das ju schaffen, mahrend fle vor fich bin murmelte: Bundersam! — Unglaublich! — Bas man nicht alles erlebt! — Ber hatte bas gebacht! —

Beregrinus, ber es vor bergtlopfen nicht langer aushalten tonnte, fragte: "Bas ift benn munberfam, liebe Aline?"

"Allerlei, allerlei!" erwiederte die Alte schaltisch lächelnd, indem sie in ihrem Geschäft, das Zimmer aufzuräumen, fortfuhr. — Die Bruft wollte dem armen Peregrinus gerspringen und unwillfürlich rief er mit dem Tone der schmerzlichsten Sehnsucht: Ach Aline!

"Ja herr Tyf, hier bin ich, was befehlen Sie?" — So fprach bie Alte und ftellte fich breit bin vor Peregrinus, als erwarte fie feine Befehle.

Peregrinus ftarrte in bas kupfrige abscheulich verzerrte Gesicht ber Alten, und alle Scheu brach fich an bem tiefen Unwillen, ber ihn plöglich erfüllte.

"Bas ift," so fragte er mit ziemlich barschem Tone, "was ist "aus der fremden Dame geworden, die sich gestern Abend hier bes"sand? — hat Sie ihr die Hausthüre ausgeschlossen, hat Sie, wie "ich befohlen, für einen Bagen gesorgt? ist die Dame nach ihrer "Bohnung gebracht worden?" — "Thüre ausgeschlossen?" sprach die Alte mit einem satalen Grinsen, welches aussehen sollte wie schlaues Lächeln, "Bagen geholt? — Rach haus gebracht? — War alles nicht "vonnöthen! Die schöne Dame, das allerliebste Ding, ist im hause "geblieben, besindet sich noch hier und wird das haus auch wohl nicht "vor der hand verlassen."

Peregrinus fuhr auf im freudigen Schred; die Alte erzählte ihm nun, wie, als die Dame die Treppe auf eine Art hinabgesprungen, daß ihr Hören und Sehen vergangen, unten der alte herr Swammer in der Thüre seines Zimmers gestanden mit einem mächtigen Armsleuchter in der Hand. Der alte herr habe unter vielen Berbeugungen, wie es sonst gar nicht seine Art seh, die Dame in sein Zimmer einsgeladen, diese seh auch gleich ohne Anstand hineingeschlüpft und herr Swammer habe dann die Thüre sess diese sie die Artischlossen und verriegelt.

Biel zu sonderbar sey ihr doch des menschenscheuen herrn Swammer Beginnen vorgekommen, um nicht ein wenig an der Thure zu lauschen und durch das Schlüsselloch zu guden. Da habe denn herr Swammer mitten im Zimmer gestanden und so beweglich und kläglich zu der Dame gesprochen, daß ihr, der Alten, die Thränen in die Augen ges

tommen, unerachtet fie fein einziges Bort verfteben tonnen, ba herrn Swammers Sprache ausländisch gemefen. Nichts anders babe fie glauben tonnen, ale daß berr Smammer fich gemubt, die Dame auf ben Beg der Tugend und Gottesfurcht jurudjubringen, benn er fep immer mehr in Gifer gerathen, bis die Dame auf die Rniee gefunten und gar bemuthig feine Sand gefüßt, auch babei etwas geweint. Sebr freundlich babe aber nun berr Smammer bie Dame aufgehoben, fie auf die Stirn gefüßt, mobei er fich febr buden muffen und fic bann zu einem Lebnftubl geführt. Gebr geschäftig babe berr Swammer ein Reuer im Ramin gemacht, ein Gemurg berbeigetragen und fo viel fie mahrnehmen konnen, einen Glübmein ju tochen begonnen. Ungludlicherweise habe fie, die Alte, jest etwas Tabad genommen und ftart genießt. Da feb es ibr benn burch alle Blieder gefahren und fie wie vernichtet gemefen, ale ber berr Smammer ben Urm ausgestredt nach der Thure und mit einer furchtbaren Stimme, die Mart und Bein burchdrungen, gerufen: bebe dich binmeg, borchender Satan! -Sie wiffe gar nicht, wie fie berauf und in's Bett getommen. Morgen ale fie die Augen aufgeschloffen, habe fie geglaubt ein Befpenft ju feben. Denn herrn Smammer habe fie erblidt vor ihrem Bette in einem iconen Robelvela mit golonen Schnuren und Trodbeln. but auf bem Ropfe, Stod in ber banb.

"Gute Frau Aline, habe herr Swammer zu ihr gesprochen, ich "muß in wichtigen Geschäften ausgehen und werde vielleicht erst nach "mehreren Stunden wiederkehren. Sorgen Sie dafür, daß auf dem "Flur des hauses vor meinem Zimmer kein Geräusch entstehe oder "gar jemand es wage in mein Gemach eindringen zu wollen. — "Eine vornehme Dame und daß Sie es nur wissen, eine fremde, "reiche, wunderbar schöne Prinzessin hat sich zu mir gestüchtet. Ich "war in früherer Zeit, am hose ibres königlichen Baters, ihr Insormator, deshalb hat sie Zutrauen zu mir und ich werde und muß "sie schützen wider alle böse Angrisse. Ich sage Ihnen das, Frau "Aline, damit Sie der Dame die Chrsurcht beweise. die ihrem Range "gebührt. Sie wird, erlaubt es herr Tyß, Ihre Bedienung in Anzipruch nehmen und Sie sollen, gute Frau Aline, dafür königlich "belohnt werden, in so fern Sie nämlich schweigen können und Nicz, mandem den Ausenthalt der Prinzessin verrathen."

Damit fen herr Swammer dann ichnell fortgegangen.

herr Peregrinus Thß fragte die Alte, ob es ihr denn nicht gar seltsam vorkomme, daß die Dame, die er, wie er nochmals betheuern könne, bei dem Buchbinder Lämmerhirt in der Kalbächer Straße gestroffen, eine Prinzessin sehn und zu dem alten herrn Swammer gesstüchtet sehn solle. Die Alte meinte indessen, sie traue herrn Swammers Worten mehr noch, als ihren eigenen Augen und glaube daher, daß alles, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und hier im Zimmer zugetragen, entweder nur zauberisches Blendwert gewesen oder daß die Angst, die Berwirrung auf der Flucht, die Prinzessin zu solchem abentheuerlichen Beginnen vermocht. Uebrigens werde sie ja wohl balb alles von der Prinzessin selbst ersahren.

"Aber," fprach herr Peregrinus weiter, eigentlich nur um bas Gespräch über die Dame fortzusehen, "aber wo ift Ihr Berdacht, "die bofe Meinung geblieben, die Sie gestern von der fremden Dame beate?"

"Ach," erwiederte die Alte fcmungelnd, "ach bas ift alles vor-"bei. Man barf ja nur die liebe Dame recht anfeben, um ju miffen, "baß es eine vornehme Bringeffin ift und babei fo engelsicon, wie "nur eine Pringeffin gefunden werben tann. 3ch mußte, als Berr "Smammer fortgegangen mar, ein wenig nachseben, mas die gute "Dame mache, und gudte durch bas Schluffelloch. Da lag bie Dame "ausgeftredt auf bem Sopha und hatte bas Engeletopfchen auf die "Sand geftust, fo daß die ichwarzen Loden durch die lilienweißen "Fingerchen quollen, welches gang hubich ausfab. Und gefleibet mar "bie Dame in lauter Gilbergindel, der ben niedlichen Buffen, Die rundlichen Mermchen burchschimmern ließ. An den Rufichen trug "fie goldene Bantoffel. Giner mar berabgefallen, fo dag man ge= "mahrte wie fie teine Strumpfe angezogen; bas bloge gugchen "quete unter bem Rleibe bervor und fie fpielte mit ben Beben, "welches artig angufeben mar. - Doch gewiß liegt die Dame unten .noch eben fo wie vorber auf bem Copha und wenn es Ihnen "gefällig ift, lieber herr Tog, fich an das Schluffelloch ju be-"müben, fo -"

"Bas fprichft du," unterbrach Peregrinus die Alte mit heftige teit, "was fprichft du! — foll ich mich hingeben dem verführerischen Anblick, der mich vielleicht hinreißen könnte zu allerlei Thorsheiten?"

"Muth, Beregrinus, wiberstebe ber Berlodung!" fo lispelte es bicht bei Beregrinus, ber bie Stimme bes Meifter Floh erkannte.

Die Alte lächelte geheimnisvoll und sprach, nachdem sie einige Augenblide geschwiegen: "Ich will Ihnen nur alles sagen, lieber "herr Tyß, wie mir die ganze Sache vorkommt. — Mag nun die "fremde Dame eine Prinzessin seyn oder nicht, so viel bleibt gewiß, "daß sie sehr vornehm ist und reich und daß herr Swammer sich "ihrer lebhast annimmt, mithin lange mit ihr bekannt seyn muß. "Und warum ist die Dame Ihnen nachgelaufen, lieber herr Tyß? "Ich sage, weil sie sich sterblich verliebt hat in Sie, und die Liebe "macht ja wohl einen ganz blind und toll, und versührt auch wohl "Prinzessinnen zu den seltsamsten, unüberlegtesten Streichen. — Eine "Bigeunerin hat Ihrer seligen Frau Mutter prophezeit, daß Sie ein"mal glücklich werden sollten durch eine heirath, gerade wann Sie "am wenigsten daran dächten. Das soll nun wahr werden!" —

Und damit begann bie Alte auf's Reue ju ichilbern, wie aller- liebst bie Dame ausfabe.

Man tann benten, wie fich Peregrinus bestürmt fühlte. "Schweige," brach er endlich los, "schweige Sie doch nur, Frau Aline, von solchen Dingen."

"Berliebt in mich follte bie Dame fenn! — wie albern, wie abgeschmadt!"

"Hm," sprach die Alte, "wäre das nicht der Fall, so würde die "Dame nicht so gar jämmerlich geseufzt, so würde sie nicht so gar "kläglich gerusen haben: Rein, mein lieber Peregrinus, mein süßer "Freund, du wirst, du kannst nicht grausam gegen mich sen! — "Ich werde dich wiedersehen und alles Glück des himmels genießen! — "Und unsern alten herrn Swammer, den hat die fremde Dame ganz "umgekehrt. Habe ich sonst außer dem Kronenthaler zu Weihnachten "auch nur einen einzigen Kreuzer von ihm erhalten? Und diesen "schönen blanken Carolin, den gab er mir heute Morgen mit solcher "freundlichen Miene, wie er ste sonst gar nicht im Antliz hat, als "Douceur im Boraus für die Dienste die ich der Dame leisten werde. "Da steckt was dahinter. Was gilts, herr Swammer spielt am Ende "den Freiwerber bei Ihnen, herr Tyß!" — Wiederum sprach die Alte von der Liebenswürdigkeit und Anmuth der Dame mit begeissterten Worten, die in dem Munde eines abgelebten Weibes seltsam

genug klangen, bis Peregrinus, ganz Feuer und Flamme, aufsprang und wie rasend ausries: Mag est gehen wie est will — hinab, hinab, an's Schlüffelloch! — Bergebens warnte Meister Floh, der in das haldtuch des verliebten Peregrinus gesprungen war und sich dort in den Schlupswinkel einer Falte verstedt hatte. Peregrinus vernahm nicht seine Stimme und Meister Floh ersuhr, was er längst hätte wissen sollen, nämlich daß mit dem störrigsten Menschen etwas ansausangen ist, nur nicht mit einem Berliebten.

Die Dame lag in der That noch eben fo auf dem Sopha, wie Die Alte es befdrieben hatte, und Beregrinus fand, dag feine menfchliche Sprache hinreiche, ben himmlischen Bauber in Borten auszudruden, ber über ber gangen holden Geftalt ausgebreitet lag. Ihr Angug, wirklich Silbergindel, mit feltfamer bunter Stiderei, mar gang phantaftifch und fonnte febr füglich für bas Regligee ber Brin-Beffin Gamabeh gelten, das fie in Famagufta vielleicht in dem Augenblid getragen, ale der boshafte Egelpring fie todtfugte. Benigftens war ber Angug fo reigend und dabei fo über alle Maagen feltfam, daß die Idee dazu weder in dem Ropfe des genialften Theater= Schneiders entfproffen, noch in dem Beifte der fublimften Buthand= lerin empfangen ju fenn ichien. "Ja fie ift es, es ift Bringeffin Gamabeh!" Go murmelte Beregrinus, indem er bebte vor fuger Bonne und durftendem Berlangen. Ale nun aber die Solbe auffeufate: "Beregrinus, mein Beregrinus!" ba erfaßte ben Berrn Beregrinus ber volle Bahnfinn ber Leidenschaft und nur eine unnennbare Angft, die ihm alle Rraft bes Entschluffes raubte, hielt ihn gurud, nicht die Thure mit Bewalt einzuftogen und fich bem Engeles bilde gu Rugen gu merfen.

Der geneigte Leser weiß bereits, was es mit den zauberischen Reizen, mit der überirdischen Schönheit der kleinen Dörtje Elverdink für eine Bewandtniß hat. Der herausgeber kann versichern, daß, nachdem er ebenfalls durch das Schlüffelloch gegudt und die Rleine in ihrem phantastischen Kleiden von Silberzindel erblickt hatte, er weiter nichts sagen konnte, als daß Dörtje Elverdink ein ganz liesbendwürdiges, anmuthiges Püppchen sey.

Da aber kein junger Mensch fich zum erstenmal in ein anderes Befen verliebt hat, als in ein überirdisches, in einen Engel dem nichts gleich kommt auf Erden, so sen herrn Peregrinus auch

erlaubt, Bortje Elverbint für ein bergleichen zauberisches überirdis iches Wefen zu halten. —

"Rehmt Euch zusammen, benkt an Euer Bersprechen, werther "herr Peregrinus Tyß. — Riemals wolltet Ihr die versührerische "Gamaheh wieder sehen, und nun! — Ich könnte Euch das Misztossop in's Auge wersen, aber Ihr müßt ja auch ohne dasselbe gez"wahren, daß die boshafte Kleine Euch längst bemerkt hat, und daß "alles was sie beginnt, trügerische Kunst ist, Euch zu verlocken. "Glaubt mir doch nur, ich meine es gut mit Euch!" — So lispelte Meister Floh in der Falte des Halstucks; so bange Zweisel aber auch in Peregrinus Innerm ausstiegen, doch konnte er sich nicht loszreißen von dem bezaubernden Anblick der Kleinen, die den Bortheil, sich unbemerkt glauben zu dürfen, gut zu benutzen und mit verfühzerischen Stellungen wechselnd den armen Peregrinus ganz außer sich selbst zu sehn verstand.

herr Peregrinus Tof ftunde vielleicht noch an der Thure des verhängnisvollen Gemachs, hatte es nicht ftart geläutet und hatte die Alte ihm nicht zugerufen, daß der alte herr Swammer zuruckfehre. Beregrinus flog die Treppe hinauf, in sein Zimmer. — hier überließ er sich ganz seinen Liebesgedanken, mit eben diesen Gedanken kamen aber jene Zweifel zuruck, die Meister Floh's Mahnungen in ihm erregt hatten. Es hatte sich recht eigentlich ein Floh in sein Ohr gesetzt und er gerieth in allerlei beunruhigende Betrachtungen.

"Nuß ich," dachte er, "muß ich nicht wirklich daran glauben, "daß das holde Wesen die Prinzessin Gamaheh, die Tochter eines "mächtigen Königs ist? Bleibt dies aber der Fall, so muß ich es "für Thorheit, für Wahnsinn halten, nach dem Besit einer so er- "habenen Person zu streben. Dann aber hat sie ja auch selbst die "Auslieferung eines Gesangenen verlangt, von dem ihr Leben ab- "hinge und stimmt dies genau mit dem überein, was mir Meister "Floh gesagt, so kann ich auch beinahe nicht daran zweiseln, daß "alles was ich auf Liebe zu mir deuten dürste, vielleicht nur ein "Mittel ist, mich ihrem Willen ganz zu unterwersen. Und doch! — "sie verlassen — sie verlieren, das ist Hölle, das ist Tod!" —

herr Peregrinus The murde in bicfen schmerzlichen Betrachstungen durch ein leifes bescheibenes Rlopfen an ber Thure gestört.

Ber hereintrat, war niemand anders, als der Miethemann bes

herrn Beregrinus. — Der alte herr Swammer, sonst ein zusammengeschrumpfter menschenscheuer mürrischer Mann, schien plöplich um zwanzig Jahre jünger geworden zu sehn. Die Stirne war glatt, das Auge belebt, der Mund freundlich; er trug statt der häßlichen schwarzen Perrücke natürliches weißes haar und statt des dunkels grauen Oberrocks einen schönen Zobelpelz, wie ihn Frau Aline besschrieben.

Mit einer heitern, ja freudigen Miene, die ihm fonst ganz und gar nicht eigen, trat herr Swammer dem Peregrinus entgegen. Er wünsche nicht, sprach herr Swammer, seinen lieben herrn Wirth in itrgend einem Geschäft zu stören; seine Pflicht als Miether erfordere es aber, gleich am Morgen dem hauswirth anzuzeigen, daß er in der Nacht genöthigt worden, ein hülfloses Frauenzimmer bei sich aufzunehmen, das sich der Tyrannei eines bösen Oheims entziehen wolle und daher wohl einige Zeit in dem hause zubringen werde, wozu es indessen der Erlaubniß des gütigen Wirths bedürse, um die er hiemit ansuche.

Unwillführlich fragte Peregrinus, wer denn bas hulflase Frauenzimmer fep, ohne daran zu denten, daß dies in der That die zwedmäßigste Frage war, die er thun konnte, um die Spur des feltsamen Beheimnisses zu verfolgen.

"Es ist," erwiederte herr Swammer, "es ist recht und billig, daß der hauswirth wisse, wen er in seinem hause beherbergt. Erfahren Sie also, berehrter herr Tyß! daß das Mädchen, das sich zu mir gestücktet, niemand anders ist, als die hübsche hollanderin Dörtse Elverdink, Richte des berühmten Leuwenhöck, der, wie Sie wissen, hier die wunderbaren mikrostopischen Kunststücke zeigt. Leuwenhöck ist sonst mein Intimus, aber ich muß bekennen, daß er ein harter Mann ist und die arme Dörtse, die noch dazu mein Pathchen, miß handelt auf arge Weise. Ein stürmischen Auftritt, der sich gestern Abend ereignete, zwang das Mädchen zur Flucht, und daß sie bei mir Trost und hülfe suchte, scheint natürlich."

"Börtje Elverdint," fprach Peregrinus halb träumend, "Leuwenhod! — vielleicht ein Abkömmling des Raturforschers Anton von Leuwenhöd, der die berühmten Mikroftope verfertigte?"

"Daß unfer Leuwenhod," erwiederte herr Swammer lächelnd, "ein Abtommling jenes berühmten Mannes fen, fann man fo eigent-

"lich nicht sagen, da er der berühmte Mann selbst und es nur eine "Fabel ist, daß er vor beinahe hundert Jahren in Delft begraben "worden. Glauben Sie das, bester herr Tyß, sonst könnten Sie "wohl noch gar daran zweiseln, daß ich, unerachtet ich mich der "Kürze halber und um nicht über Gegenstände meiner Wissenschaft "jedem neugierigen Thoren Rede stehen zu müssen, jest Swammer "nenne, der berühmte Swammerdamm bin. Alle Leute behaupten, "ich sey im Jahre 1680 gestorben, aber Sie bemerken, würdiger herr "Tyß, daß ich lebendig und gesund vor Ihnen stehe, und daß ich "wirklich ich bin, kann ich jedem, auch dem Einfältigsten aus meiner "Biblia naturae demonstriren. Sie glauben mir doch, werther "herr Tyß?"

"Mir ift," sprach Peregrinus mit einem Ton, der von seiner innern Berwirrung zeugte, "mir ist seit ganz kurzer Zeit so viel "Bunderbares geschehen, daß ich, wäre nicht alles deutliche Sinnes-"wahrnehmung, ewig daran zweiseln würde. Aber nun glaube ich "an Alles, sen es auch noch so toll und ungereimt! — Es kann "sepn, daß Sie der verstorbene Herr Johann Swammerdamm sind, "und daher als Revenant mehr wissen als andere gewöhnliche Men-"schn; was aber die Flucht der Dörtje Elverdink oder der Prin-"zessin Samaheh, oder wie die Dame sonst heißen mag, betrifft, so "sind Sie im gewaltigen Irrthum. — Erfahren Sie, wie es damit herging."

Peregrinus ergählte nun gang ruhig das Abentheuer, das er mit ber Dame bestanden, von ihrem Eintritt in Lämmerhirts Stube an, bis zu ihrer Aufnahme in Swammers Zimmer.

"Mir scheint," sprach herr Swammer, als Peregrinus geendigt, "mir scheint, als wenn das Alles was Sie mir zu erzählen beliebt "haben, nichts sep als ein merkwürdiger, jedoch ganz angenehmer "Traum. Ich will das aber dahin gestellt seyn lassen und Sie um "Ihre Freundschaft bitten, deren ich vielleicht gar sehr bedürsen werde. "Bergessen Sie mein mürrisches Betragen und lassen Sie uns ein"ander näher treten. Ihr Bater war ein einsichtsvoller Mann und
"mein herzlichster Freund, aber was Wissenschaft, tiesen Berstand,
"reise Urtheilstraft, geübten richtigen Lebensblick betrifft, so thut es "der Sohn dem Bater zuvor. Sie glauben gar nicht, wie ich Sie "hochschäpe, mein bester würdigster Herr Typ."

"Jest ift es Beit," liepelte Deifter Flob, und in bem Mugenblid fühlte Beregrinus in ber Bupille bes linten Auges einen geringen ichnell vorübergebenden Schmerz. Er wußte, daß Meifter Flob ibm bas mifroftopifche Glas in's Auge gefett, boch furmahr, Diefe Birfung bes Glafes batte er nicht ohnen konnen. Sinter ber Sornhaut von Swammers Augen gewahrte er feltfame Rerven und Mefte, deren wunderlich verfreugten Gang er bis tief in's Gebirn gu verfolgen und zu ertennen vermochte, bag es Smammere Bedanten maren. Die lauteten aber ungefähr: Satte ich doch nicht geglaubt. baß ich hier fo moblfeilen Raufe bavon tommen, baf ich nicht beffer ausgefragt werden murbe. Bar aber ber Berr Papa ein beschränkter Menich, auf ben ich niemals etwas gab, fo ift ber Cohn noch verwirrteren Sinnes, dem ein großer Befit findischer Albernbeit juge-Ergablt mir ber Ginfaltepinfel die gange Begebenheit mit ber Bringeffin und fest nicht voraus, daß fie mir ichon felbft Alles ergablt bat, ba mein Beginnen mit ihr ein früheres vertrauliches Berhaltnig nothwendig voraussett. - Aber mas bilft's, ich muß icon mit ihm thun, weil ich feiner Gulfe bebarf. Er ift unbefangen genug mir Alles ju glauben, ja mohl in einfältiger Gutmutbiafeit meinem Intereffe manches Opfer ju bringen, wofür er teinen andern Dant ernten wird, ale baf ich ibn, wenn Alles aut abgelaufen und Gamabeb wieder mein ift, binterm Ruden berb auslache. -

"War es," sprach herr Swammer, indem er dicht herantrat an herrn Beregrinus, "war es mir doch, als saße ein Floh auf Ihrer halsbinde, werther herr Typ!" — Die Sedanken lauteten: Alle Wetter, das war doch wirklich Meister Floh! — das ware ja ein versfluchter Querftrich, wenn Gamaheh sich nicht geirrt hatte.

Schnell trat Beregrinus zurud, indem er verficherte, bag er ben Floben gar nicht gram fen.

"So," fprach herr Swammer, fich tief verbeugend, weiter, "fo empfehle ich mich dann fur's Erfte ganz ergebenft, mein lieber werthefter herr Typ."

Die Gedanken lauteten: Ich wollte daß dich der schwarzgesiederte Satan verschlänge, du verdammter Kerl! —

Meifter Floh nahm bem gang in Erstaunen versunkenen Beregrinus bas mitroftopische Glas aus der Bupille und sprach bann: "Ihr habt "nun, lieber herr Beregrinus, die wunderbare Wirkung bes In-

"struments, das wohl in der ganzen Welt seines Gleichen nicht findet, "erkannt, und werdet einsehen, welche Uebermacht es Euch über die "Menschen giebt, wenn Euch ihre innersten Gedanken offen vor Augen "liegen. Trüget Ihr aber beständig dieß Glas im Auge, so würde "Euch die stete Erkenntniß der Gedanken zuletzt zu Boden drücken, "denn nur zu oft wiederholte sich die bittre Kränkung, die Ihr so "eben ersahren habt. Stets werde ich, wenn Ihr Euer Haus ver"lasset, bei Euch sehn, entweder in der Halsbinde, im Jabot, oder "sonst an einem schicklichen bequemen Orte sigen. Wollt Ihr nun "die Gedanken dessen schieden, der mit Euch spricht, so dürst Ihr nur "mit dem Daumen schnippen und augenblicklich habt Ihr das Glas "im Auge."

Herr Peregrinus Thß, ben unübersehbaren Rugen bieser Gabe begreisend, wollte sich eben in die heißesten Danksagungen ergießen, als zwei Abgeordnete bes hoben Raths eintraten und ihm ankundigten, daß er eines schweren Bergebens angeklagt sep, und daß diese Ansklage vorläufige haft und Beschlagnahme seiner Papiere zur Folge haben musse.

herr Peregrinus schwur hoch und theuer, baß er fich auch nicht bes geringften Berbrechens bewußt fety. Einer der Abgeordneten meinte aber lächelnd, daß vielleicht in wenigen Stunden seine völlige Unschuld aufgeklart seyn werde, bis dahin muffe er fich aber den Befehlen der

Dbrigfeit fügen.

Bas blieb bem herrn Peregrinus Thf übrig, als in ben Bagen ju fteigen und fich nach bem Gefängniß transportiren ju laffen.

Man tann benten, mit welchen Empfindungen er an herrn Swammere Zimmer vorüberging.

Meifter Floh faß in der Salebinde des Befangenen.

## Biertes Abentheuer.

Unerwartetes Busammentreffen zweier Freunde. Liebesverzweiflung ber Diftel Beherit. Optischer Zweitampf zweier Magier. Somnambuler Zuftand ber Pringeffin Gamabeh. Die Gebanten bes Traums. Wie Dortje Elverbint beinahe bie Bahrheit fpricht und bie Diftel Zeherit mit ber Prinzeffin Gamabeh von bannen rennt.

Sehr bald war ber Fehlgriff bes Bächters ausgemittelt, Ber ben Berrn Pepusch als einen nächtlichen Dieb, welcher einzubrechen verssucht, zur haft gebracht hatte. Man wollte inbessen einige Unrichtigsteiten in seinen Pässen bemerkt haben, und dieß war die Ursache, warum man ihn ersuchte, irgend einen angeseffenen Bürger in Frankfurt als Gewährsmann aufzustellen, bis dahin sich aber den Ausenthalt auf dem Bürgermeister-Amt gefallen zu lassen.

Da saß nun herr George Pepusch in einem ganz artigen Zimmer und sann hin und her, wen er wohl in Franksurt als seinen Gewährsmann aufstellen könne. So lange war er abwesend gewesen, daß er befürchten mußte, selbst von denen vergessen worden zu seyn, die ihn vormals recht gut gekannt hatten, und an sonstigen Abressen fehlte es ihm ganzlich.

Gang mitinuthig sah er jum Fenster hinaus und begann laut sein Schickal zu verwünschen. Da wurde dicht neben ihm ein ans deres Fenster geöffnet und eine Stimme rief: "Bie? sehe ich recht? Bist du es, George?" — herr Pepusch war nicht wenig erstaunt, als er den Freund erblicke, mit dem er während seines Ausenthaltes in Madras den vertrautesten Umgang geptsogen.

"Better," sprach herr Pepusch, "Better, wie man so vergeßlich, "ja so ganz vor den Kopf geschlagen sehn kann! Ich wußt' es ja, "daß du glücklich in den heimathlichen Stapel eingelaufen bist. "Bunderdinge habe ich in hamburg von deiner seltscamen Lebenss- "weise gehört, und nun ich hier angekommen, denke ich nicht daran, "dich aufzuschen. Doch wer solche Dinge im Kopse hat, wie ich — "Nun, es ist gut, daß der Zusall mir dich zugeführt. Du siehst, ich "bin verhaftet, du kannst mich aber augenblicklich in Freiheit setzen, wenn du Gewähr leistest, daß ich wirklich der George Pepusch bin,

"den du feit langen Jahren tenneft, und tein Spisbube, tein Rau-"ber!" "Ich bin," rief herr Peregrinus Tyß, "in der That jest "ein herrlicher tabelsfreier Gewährsmann, da ich felbst verhaftet bin."

Beregrinus hatte dem Freunde aussührlich erzählt, wie er bei seiner Rüdkehr nach Frankfurt sich verwaist gefunden und seitdem in völliger Abgeschiedenheit nur in der Erinnerung an die früheren Tage mitten in der geräuschvollen Stadt ein einsames freudenleeres Leben führe.

"D ja," erwiederte Bepufch murrifch, "ich habe bavon gebort, "mir find die Rarrenspoffen ergablt worden, die du treibft, um das "Leben ju verbringen in kindischer Traumerei. Du willft ein Beld "der Gemuthlichkeit, der Rindlichkeit fenn, nur barum verhöhnft bu "die gerechten Ansprüche, die das Leben, die menschliche Gefellschaft "an bich macht. Du giebft eingebildete Familienschmäuse und fpendeft "die toftlichen Speisen, die theuern Beine, die du fur Tobte auf-"tifchen liegeft, den Armen. Du bescheerft dir felbst den beiligen "Chriftum und thuft, ale fepft du noch ein Rind, bann ichentft bu "aber bie Baben, welche von der Art find, wie fie mohl vermöhnten "Rindern in reicher Eltern Saufe gesvendet zu werden pflegen, armen Aber bu bedentft nicht, bag es ben Armen eine fcblechte "Boblthat ift, wenn du einmal ihren Gaumen figelft, und fie nach-"ber ihr Elend boppelt fühlen, wenn fie aus nagendem Sunger taum "geniegbare Speife, die mancher ledere Schoofhund verwirft, tauen "muffen - ba, wie mich diefe Armenabfutterungen anekeln, wenn "ich bedenke, bag das, mas an einem Tage versvendet mird, bin-"reichen wurde, fie Monate hindurch zu ernahren auf magige Beife! -"Du überhäufst die Rinder armer Leute mit glanzenden Spielfachen "und bedentft nicht, daß ein holzerner buntgemalter Gabel, ein Lum-"penpuppchen, ein Rutut, ein geringes Rafchwert von Bater und "Mutter einbescheert, fie eben fo, ja vielleicht noch mehr erfreut. "Aber fie freffen fich überdem an beinem verdammten Margipan matt "und frant und mit ber Renntnig glangender Gaben, die ihnen in "der Folge verfagt bleiben, ift der Reim der Unzufriedenheit, des "Migmuthe in ihre Seele gepflangt. Du bift reich, du bift lebene-"fraftig, und boch entziehft bu bich jeber Mittbeilung und vereitelft "fo jedes freundliche Unnabern bir wohlwollender Bemuther. "will es glauben, daß ber Tob beiner Eltern dich erschüttert bat,

"aber wenn jeder, der einen empfindlichen Berluft erlitten hat, in "sein Schnedenhaus kriechen sollte, so würde, beim Teusel, die Welt "einem Leichenhause gleichen und ich wollte nicht darin leben. Aber, "Patron! weißt du wohl, daß dich die störrigste Selbstsucht regiert, "die sich hinter einer albernen Menschenschen verstedt? — Geh, geh, "Peregrinus, ich kann dich nicht mehr achten, nicht mehr dein Freund "sehn, wenn du dein Leben nicht änderst, die satale Wirthschaft in "deinem Hause nicht ausgiehst."

Peregrinus schnippte mit bem Daumen und sogleich warf ihm Meister Floh bas mitroftopische Glas in's Auge.

Die Gedanken des zürnenden Pepusch lauteten: Ift es nicht ein Jammer, daß ein solcher gemüthlicher verständiger Mensch auf solche bedrohliche Abwege gerathen konnte, die ihn zulest zu völliger Abgespanntheit aller besseren Kräfte bringen können? Aber es ist gewiß, daß sein weiches, zum Trübsinn geneigtes Gemüth den Stoß nicht ertragen konnte, den ihm der Tod der Eltern versetze und daß er Trost in einem Treiben suchte, das an Wahnsinn grenzt. Er ist versoren, wenn ich ihn nicht rette. Ich will ihm desto härter zusesen, mit desto grelleren Farben ihm das Bild selner Thorheit ausstellen, se mehr ich ihn hochschäße, sein wahrer Freund bin und bleibe.

Peregrinus erkannte an diesen Gedanken, daß er in dem murrischen Pepusch seinen alten mahrhaften Freund unverändert wiedergefunden.

"George," sprach herr Peregrinus, nachdem ihm Meister Floh wieder das mikrostopische Glas aus der Pupille genommen, "George, "ich mag mit dir gar nicht darüber rechten, was du über das Ta"belnswerthe meiner Lebensweise sagst, denn ich weiß, daß du es "sehr gut mit mir meinst; doch muß ich dir sagen, daß es meine Brust "hoch erhebt; wenn ich den Armen einen Freudentag bereiten kann, "und ist dies, unerachtet ich dabei an Niemanden weniger denke, als "an mich selbst, gehässige Selbstucht, so fehle ich wenigstens unde"wußt. Das sind die Blumen in meinem Leben, das mir sonst vor"kommt, wie ein trauriges unwirthbares Feld voll Disteln."

"Bas," fuhr George Pepusch heftig auf, "was sprichst bu von "Disteln? warum verachtest du Disteln und sepest sie den Blumen "entgegen? Bist du so wenig erfahren in der Raturkunde, um "nicht zu wissen, daß die wunderherrlichste Blume, die es nur

"geben mag, nichts anderes ift, als die Bluthe einer Distel? Ich "meine den Cactus grandistorus. Und ist die Distel Zeherit nicht "eben wieder der schönste Cactus unter der Sonne? Peregrinus, ich "habe dir es so lange verschwiegen, oder vielmehr verschweigen mussen, "weil ich selbst die klare Erkenntnis davon nicht hatte, aber jest ers "sahre es, daß ich selbst die Distel Zeherit bin, und meine Ansprüche "auf die hand der Tochter des würdigen Königs Sekatis, der holden, "himmlischen Prinzessin Gamabeh durchaus nicht ausgeben will und "werde. — Ich habe sie gefunden, aber in demselben Augenblick ers "sasten mich dämonische Wächter und Bürgerwachen und schleppten "mich in's Gefängniß."

"Bie," rief Peregrinus halb erftarrt vor Erftaunen, auch bu, "George bift verftochten in die seltsamfte aller Geschichten?"

"Bas für eine Befdichte?" fragte Bepufd.

Peregrinus nahm gar keinen Anstand, auch seinem Freunde, wie herrn Swammer, Alles zu erzählen, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und darauf in seinem hause begeben. Er verschwieg auch nicht die Erscheinung des Meisters Floh, wiewohl, man mag es wohl denken, den Besit bes geheimnisvollen Glases.

George's Augen brannten, er biß sich in die Lippen, er schlug sich vor die Stirn, er rief, als Peregrinus geendet, in voller Buth: "Die Berruchte! die Treulose! die Berrätherin!" — Um in der Selbstaual verzweiselnder Liebe jeden Tropfen aus dem Gistbecher, den ihm Peregrinus ohne es zu ahnen gereicht, gierig auszukosten, ließ er sich jeden kleinen Jug von Dörtjens Beginnen wiederholen. Dazwischen murmelte er: "In den Armen — an der Brust — glühende Küsse." — Dann sprang er vom Fenster zurück, lief in der Stube umber und geberdete sich, wie ein Rasender.

Bergebens rief Peregrinus ihm zu, er möge ihn boch nur weiter hören, er habe ihm noch viel Tröftliches zu sagen; Pepusch ließ nicht nach mit Toben.

Das Zimmer wurde aufgeschloffen und ein Abgeordneter bes Raths kundigte bem herrn Peregrinus Typ an, daß kein gesetzlicher Grund zu seiner längeren haft gefunden worden und er zurudkehren könne in seine Wohnung.

Den erften Gebrauch ben Beregrinus von seiner wieber erlangten Freiheit machte, mar, bag er fich als Gemährsmann für ben ver-

hafteten George Pepulch ftellte, bem er bezeugte, daß er wirklich der George Pepulch sen, mit dem er in innigster Freundschaft verbunden zu Madras gelebt, und der ihm als ein vermögender ganz unbesicholtener Mann bekannt sen.

Meister Floh ergoß sich in sehr philosophischen lehrreichen Bestrachtungen, die darauf hinausliefen, daß die Distel Zeherit, trot der rauhen störrigen Außenseite, sehr human und verständig sen, jeboch sich stets ein wenig zu anmaßend zeige. Im Grunde genommen, habe die Distel mit vollem Rechte die Lebensweise des herrn Peregrinus getadelt, sen auch dies in etwas zu harten Ausdrücken geschehen. Er seinerseits wolle wirklich dem herrn Peregrinus rathen, sich von nun an in die Welt zu begeben.

"Glaubt mir," so sprach Meister Floh, "glaubt mir, herr Peregrinus, es wird Euch gar manchen Rugen bringen, wenn Ihr Eure Einsamkeit verlaßt. Für's Erste dürft Ihr nicht mehr fürchten, scheu und verlegen zu erscheinen, da Ihr, das geheimnisvolle Glas im Auge, die Gedanken der Menschen beherrschet, es daher ganz unmögslich ist, daß Ihr nicht überall den richtigen Takt behaupten solltet. Wie fest, wie ruhig könnt Ihr vor den höchsten häuptern auftreten, da ihr Innerstes klar vor Euren Augen liegt. Bewegt Ihr Euch frei in der Welt, so wird Euer Blut leichter fließen, jedes trübssinnige Brüten aushören und, was das Beste ist, bunte Ideen und Gedanken werden ausgehen in Euerm Gehirn, das Bild der schönen Gamaheh wird von seinem Glanz verlieren und bald seyd Ihr dann besser im Stande, mir Wort zu balten."

herr Peregrinus fühlte, daß beide, George Bepusch und Meister Floh es sehr gut mit ihm meinten und er nahm sich vor, ihren weisen Rath zu befolgen. Doch so wie er die suße Stimme der holden Geliebten vernahm, welche öfters sang und spielte, so glaubte er nicht, wie es möglich sehn werde, das haus zu verlaffen, das ihm zum Paradiese geworden.

Endlich gewann er es doch über fich, einen öffentlichen Spaziers gang zu besuchen. Meister Floh hatte ihm das Glas in's Auge geseicht und Platz genommen im Jabot, wo er sich sanst hin und her zu schaukeln wußte.

"habe ich endlich bas feltene Bergnugen, meinen guten lieben "herrn Thg wieder ju feben? Gie machen fich rar, befter Freund,

"und Alles schmachtet doch nach Ihnen. Lassen Sie uns irgendwo, eintreten, eine Flasche Wein leeren auf Ihr Wohl, mein herzends"freund. — Wie ich mich freue, Sie zu sehen!" So rief ihm ein junger Mann entgegen, den er kaum zwei, dreimal gesehen. Die Gedanken lauteten: Kömmt der alberne Misanthrop auch einmal zum Borschein? — Aber ich muß ihm schmeicheln, weil ich nächstens Geld von ihm borgen will. Er wird doch nicht des Teusels sehn, und meine Einladung annehmen? Ich habe keinen Groschen Geld und kein Wirth borgt mir mehr.

Bwei fehr zierlich gekleibete junge Mabchen traten bem Beregrinus geradezu in ben Beg. Es waren Schwestern, weitlauftig mit ihm verwandt.

Gi, rief die Gine lachend, ei, Betterchen, trifft man Gie ein= mal? Es ift gar nicht hubsch von Ihnen, bag Gie fich fo ein= fberren, daß Sie fich nicht feben laffen. Sie glauben nicht, wie Mutterchen Ihnen gut ift, weil Sie folch ein verftandiger Memich Berfprechen Sie mir, bald ju tommen. Da! Ruffen Sie mir bie Sand. - Die Gebanten lauteten: Bie, mas ift bas? Bas ift mit bem Better vorgegangen? Ich wollte ibn recht in Furcht und Unaft feten. Sonft lief er vor mir, vor jedem Frauengimmer, und jest bleibt er fteben und gudt mir fo gang fonderbar in's Auge und fußt mir die Sand ohne alle Scheu! Sollte er in mich verliebt fenn? Das fehlte noch! Die Mutter fagt, er fen etwas damifc. Bas thut's, ich nehme ihn; ein bamifcher Mann ift, wenn er reich ift, wie der Better, eben der befte. Die Schwester hatte mit nieder= geschlagenen Augen und hochrothen Wangen blos gelispelt: Befuchen Sie und recht balb, lieber Better! - Die Bedanken lauteten : Der Better ift ein recht hubscher Menfch und ich begreife nicht, marum ihn die Mutter albern und abgeschmadt nennt und ihn nicht leiben mag. Wenn er in unfer Saus tommt, verliebt er fich in mich, benn ich bin bas ichonfte Madchen in gang Frankfurt. 3ch nehme ihn, weil ich einen reichen Menschen betrathen will, bamit ich bis elf Uhr fcblafen und theurere Chamle tragen barf, als Die Frau von Carener. - Gin vorüberfahrender Argt ließ, ale er ben Beregrinus erblidte, ben Bagen halten und fchrie jum Schlage beraus: Guten Morgen, befter Thg! Sie feben aus, wie bas leben! ber himmel erhalte Sie bei guter Gefundheit! Aber wenn Ihnen was zustoßen sollte, so benken Sie an mich, an den alten Freund Ihres seligen herrn Baters. — Solchen kräftigen Naturen helse ich auf die Beine in weniger Zeit! Adieu! Die Gedanken lauteten: Ich glaube, der Mensch ist aus purem Seiz beständig gesund? Aber er sieht mir so blaß, so verstört aus, er scheint endlich was am halse zu haben. Run! kommt er mir unter die hande, so soll er nicht wieder so bald vom Lager aufstehen, er soll tüchtig büßen für seine hartnäckige Gesundbeit.

Seyn Sie schönftens gegrüßt, Wohledler! rief ihm gleich barauf ein alter Raufmann entgegen; sehen Sie, wie ich laufe und renne, wie ich mich plagen muß ber Geschäfte halber. Wie weise ist es, daß Sie sich den Geschäften entzogen; unerachtet es bei Ihren Einssichten Ihnen gar nicht fehlen könnte, den Reichthum Ihres herrn Baters zu verdoppeln.

Die Gedanken lauteten: Wenn der Menich nur Geschäfte machen wollte, der verwirrte Ginfaltspinfel wurde in kurzer Zeit seinen gangen Reichthum verspeculiren und das ware dann ein Gaudium. Der alte herr Papa, der seine Freude daran hatte, andere ehrliche Leute, die sich durch ein klein Bankerottchen aufhelsen wollten, scho-nungslos zu ruiniren, wurde sich im Grabe umdreben. —

Noch viel mehr solche schneibende Widersprüche zwischen Worten und Gedanken liefen dem Peregrinus in den Beg. Stets richtete er seine Antworten mehr nach dem ein, was die Leute gedacht, als nach dem, was sie gesprochen, und so konnt' es nicht fehlen, daß, da Beregrinus in der Leute Gedanken eingebrungen, sie selbst gar nicht wußten, was sie von dem Peregrinus denken sollten. Zulest fühlte sich herr Peregrinus ermüdet und betäubt. Er schnippte mit dem Daumen und sogleich verschwand das Glas aus der Pupille des linken Auges.

Als Peregrinus in sein haus trat, wurde er durch ein seltsames Schauspiel überrascht. Ein Mann stand in der Mitte des Flurs und sab durch ein seltsam geformtes Glas unverwandten Blides nach herrn Swammers Stubenthür. Auf dieser Thüre spielten aber sonnenhelle Kreise in Regenbogenfarben, suhren zusammen in einen feurigglühenden Punkt, der durch die Thüre zu dringen schien. So wie dies geschehen, vernahm man ein dumpfes Uechzen, von Schmerzgenslauten unterbrochen, das aus dem Zimmer zu kommen schien.

Bu seinem Entseben glaubte herr Beregrinus Gamabebs Stimme au erkennen.

"Bas wollen Sie? Was treiben Sie hier?" So fuhr Peregrinus auf den Mann los, der wirklich Teufelskünste zu treiben schien, indem stets rascher, stets feuriger die Regenbogenkreise spielten, stets glühender der Punkt hineinsuhr, stets schmerzlicher die Jammerslaute aus dem Zimmer ertönten.

Ach! sprach der Mann, indem er seine Gläser zusammenschob und schnell einstedte, ach sieh da, der herr Wirth! Berzeihen Sie, bester herr Thß, daß ich hier ohne Ihre gütige Erlaubniß operire. Aber ich war bei Ihnen, um mir diese Erlaubniß zu erbitten. Da sagte mir aber die gute freundliche Aline, daß Sie ausgegangen wären, und die Sache hier unten litt keinen Ausschub.

"Belche Sache?" fragte Peregrinus ziemlich barich, "welche Sache bier unten ift's, die keinen Aufschub leibet?"

"Sollten Sie," fuhr ber Mann mit widrigem Lächeln fort, "sollten Sie, werthester herr Tyß, denn nicht wissen, daß mir meine "ungerathene Nichte Dörtje Elverdint entlaufen ist? Sie find ja, "wiewohl mit großem Unrecht, als ihr Entführer verhaftet worden, "weshalb ich benn auch, sollte es darauf ankommen, mit vielem Bersgnügen Ihre völlige Unschuld bezeugen werde. Nicht zu Ihnen, "nein zu dem herrn Swammerdamm, der sonst mein Freund war, "sich aber jeht in meinen Feind verkehrt hat, ist die treulose Dörtje "geflüchtet. Sie sitht hier im Jimmer, ich weiß es, und zwar allein, "da herr Swammerdamm ausgegangen. Eindringen kann ich nicht, "da die Thür sest hollossen und verriegelt ist, ich aber viel zu gutsmüthig bin, um Gewalt anzuwenden. Deshalb nehme ich mir aber die "Freiheit, die Kleine mit meinem optischen Marter-Instrument etwas "zu quälen, damit sie erkenne, daß ich, troß ihres eingebildeten Prinzesssintums, ihr herr und Meister bin!"

"Der Teufel," schrie Peregrinus im höchsten Grimme, "ber Teufel "sind Sie, herr! aber nicht herr und Meister der holden himmlischen "Gamaheh. Fort aus dem hause, treiben Sie Ihre Satanskunste, "wo Sie wollen, aber hier scheitern Sie damit, dafür werde ich "forgen!"

"Ereifern," fprach Leuwenhod, "ereifern Sie fich nur nicht, "befter herr Typ, ich bin ein unichulbiger Mann, ber nichts will,

"als alles Gute. Sie wissen nicht, wessen Sie sich annehmen. Es "ist ein kleiner Unhold, ein kleiner Basilisk, der dort im Zimmer "fist, in der Gestalt des holdesten Beibleins. Möchte sie, wenn ihr "der Ausenthalt bei meiner Wenigkeit durchaus missiel, doch ge"siohen seyn, aber durste die treulose Berrätherin mir mein schönstes "Rleinod, den besten Freund meiner Seele, ohne den ich nicht leben, "nicht bestehen kann, rauben? Durste sie mir den Meister Floh ent"sühren? — Sie werden, Berehrtester, nicht verstehen, was ich "meine, aber" —

hier konnte Meister Floh, der von dem Jabot des herrn Beregrinus hinaufgesprungen mar und den sicherern und bequemern Plat in der halbbinde eingenommen hatte, sich nicht enthalten, ein feines höhnisches Gelächter aufguschlagen.

"ha," rief Leuwenhöd, wie vom jähen Schred getroffen, "ha! "was war das! — follte es möglich fepn? — ja hier an diesem "Orte! — erlauben Sie doch, verehrtester Heregrinus!"

Damit ftredte Leuwenhod ben Arm aus, trat bicht heran an herrn Beregrinus und wollte nach feiner halsbinde greifen.

Peregrinus wich ihm aber geschielt aus, faßte ihn mit starker Faust und schleppte ihn nach der hausthure, um ihn ohne Weiteres hinauszuwerfen. Eben als Peregrinus sich mit Leuwenhöd, der sich in ohnmächtigen Protestationen erschöpfte, dicht an der Thure befand, wurde diese von außen geöffnet und hinein sturmte George Pepusch, hinter ihm aber herr Swammerdamm.

So wie Leuwenhod feinen Feind Swammerbamm erblidte, riß er fich los mit der höchsten Anstrengung seiner letten Kräfte, sprang zurud und stemmte sich mit dem Ruden gegen die Thure des vershängnisvollen Zimmers, wo die Schone gefangen saf.

Swammerdamm zog, dieß gewahrend, ein kleines Fernglas aus der Tasche, schob es lang aus, und ging dem Feinde zu Leibe, indem er laut rief: Bieh, Berdammter, wenn du Courage hast!

Schnell hatte Leuwenhöck ein ähnliches Instrument in ber hand, schob es ebenfalls auseinander, und schrie: Nur heran, ich stehe bir, bald sollst du meine Macht fühlen! — Beide sehten nun die Ferns gläfer an's Auge und sielen grimmig gegen einander aus, mit scharfen mörderischen Streichen, indem sie ihre Wassen durch Ause und Einsschieden bald verlängerten, bald verkürzten. Da gab es Finten,

Digitized by Google

Baraden, Bolten, kurz alle nur mögliche Fechterkunste, und immer mehr schienen sich die Gemüther zu erhipen. Wurde Einer getrossen, so schrie er laut auf, sprang in die Höhe, machte die wunderlichsten Kapriolen, die schönsten Entrechats, Pirouetten, wie der beste Solotänzer von der Pariser Bühne, dis der Andere ihn mit dem verkürzten Fernglase fest stritte. Geschah diesem nun Gleiches, so machte er es eben so. So wechselten sie mit den ausgelassensten Sprüngen, mit den tollsten Geberden, mit dem wüthendsten Geschrei; der Schweißtropste ihnen von der Stirn herab, die blaurothen Augen traten ihnen zum Kopse heraus, und da man nur ihr wechselseitiges Anbliden durch die Ferngläser, sonst aber keine Ursache ihres Beitstanzes gewahrte, so mußte man sie für Rasende halten, die dem Irrenhause entsprungen. — Die Sache war übrigens ganz artig anzusehen. —

herrn Swammerbamm gelang es endlich, ben bofen Leuwenhod aus feiner Stellung an der Thure, die er mit hartnädiger Tapferkeit behauptet, zu vertreiben und den Kampf in den hintergrund des Klurs zu spielen.

George Pepusch nahm ben Augenblid mahr, brudte die frei gewordene Thure, die weder verschloffen noch verriegelt war, auf und
schlüpfte in's Zimmer hinein. Sogleich stürzte er aber auch wieder
heraus, schrie: Sie ist fort — fort! und eilte mit Blipesschnelle aus
dem hause von dannen. — Beibe, Leuwenhöd und Swammerdamm,
hatten sich schwer getroffen, denn beide hüpften, tanzten auf ganz
tolle Weise und machten dazu mit heulen und Schreien eine Musit,
die dem Wehgeschrei der Berdammten in der hölle zu gleichen schien.

Peregrinus wußte in der That nicht recht, was er beginnen follte, die Buthenden auseinander zu bringen und so einen Auftritt zn endigen, der eben so lächerlich als entseplich war. Endlich gewahrten beide, daß die Thure des Zimmers weit offen stand, vergaßen Kampf und Schmerz, stedten die verderblichen Waffen ein und stürzten sich in's Zimmer.

Schwer fiel es nun erft bem herrn Peregrinus Tyf auf's herz, daß die Schönste aus dem hause entflohen, er verwünschte den abscheulichen Leuwenhöck in die hölle. Da ließ sich auf der Treppe Alinens Stimme vernehmen. Sie lachte laut und rief wiederum dazwischen: Was man nicht alles erlebt! Bundersam — unglaublich — wer hätte sich das träumen lassen! —

Bas ift, fragte Peregrinus kleinlaut, was ift benn ichon wieder Unglaubliches vorgefallen?

D lieber herr Thß, rief ihm die Alte entgegen, tommen Sie doch nur schnell herauf, geben Sie doch nur in Ihr Zimmer.

Die Alte öffnete ihm schaltisch kichernd die Thure seines Gemachs. Als er hineintrat, da, o Bunder! o Bonne! hüpfte ihm die holde Dörtje Elverdint entgegen, gekleidet in das verführerische Gewand von Silberzindel, wie er sie bei dem herrn Swammer erblickt. "Endlich sehe ich Sie wieder, mein süßer Freund," lisvelte die Rleine, und wußte sich dem Peregrinus so anzuschmiegen, daß er nicht umhin konnte, sie, aller guten Borsähe ungeachtet, auf das zärklichste zu umarmen. Die Sinne wollten ihm vergeben vor Entzücken und Liebeslust. —

Boll oft bat es fich aber begeben, baf Jemand gerabe im bochften Raufch der überschwenglichften Wonne fich recht derb die Rafe fließ und ploglich gewedt burch ben irbifchen Schmerz aus bem feligen Jenseits hinabfiel in bas ordinaire Dieffeits. Berade fo ging es herrn Peregrinus. Ale er fich nämlich binabbudte, um Dortjes fugen Mund ju fuffen, fließ er fich gang entseslich die nicht unansehnliche Rafe an bem Diadem von funkelnden Brillanten, bas die Rleine in ben ichwarzen Loden trug. Der empfindliche Schmerz bes Stofics an ben edigt geschliffenen Steinen brachte ibn binlanglich ju fich felbft, um bas Diabem ju gewahren. Das Diabam mabnte ibn aber an die Bringeffin Gamabeb, und dabei mußte ibm wieder Alles einfallen, mas ihm Meifter Rlob von bem verführerischen Befen gesagt hatte. Er bedachte, daß einer Bringeffin, der Lochter eines machtigen Ronigs, unmöglich an feiner Liebe etwas gelegen fenn tonne, und daß ihr ganges liebeathmendes Betragen wohl nur als gleignerifcher Erug gelten durfe, durch den die Berratherin fich den zauberischen Blob wieder verschaffen wolle. - Dieg betrachtend, glitt ein Gieftrom burch fein Inneres, ber die Liebesflammen, wenn auch nicht ganglich auslöschte, fo boch wenigstens bampfte.

Peregrinus wand fich fanft aus den Armen der Rleinen, die ihn liebend umfaßt hatte, und sprach leise mit niedergeschlagenen Augen: Ach du lieber himmel! Sie find ja doch die Tochter des mächtigen Königs Sekakis, die schone, hohe, herrliche Prinzessin Samabeh! — Berzeihung, Prinzessin, wenn mich ein Gefühl, dem ich

nicht widerstehen konnte, binriß jur Thorheit, jum Bahnfinn. Aber Sie felbst, Durchlauchtige -

"Bas," unterbrach Dörtje Elverdink ben Peregrinus, "was "sprichst du, mein holder Freund? Ich eines mächtigen Königs "Tochter? ich eine Prinzessin? Ich bin ja deine Aline, die dich "lieben wird bis zum Bahnsinn, wenn du — doch, wie ist mir "denn? Aline, die Königin von Golkonda? die ist ja schon bei dir; "ich habe mit ihr gesprochen. Eine gute, liebe Frau, doch alt ist sie "geworden, und lange nicht mehr so hübsch, als zur Zeit ihrer Berscheirathung mit einem französsischen General! — Weh mir! ich bin "wohl nicht die rechte, ich habe wohl nie in Golkonda geherrscht? — "Beh mir!"

Die Rleine hatte die Augen gefchloffen und begann zu wanken. Beregginus brachte fie auf ben Sopha.

"Gamaheh," fuhr sie wie somnambut sprechend fort, "Gamaheh "sagst du? — Gamaheh, die Tochter des Königs Sekakis? Ja, ich "erinnere mich, in Famagusta! — ich war eigentlich eine schone "Tulpe — doch nein, schon damals fühlte ich Sehnsucht und Liebe "in der Brust. — Still, still davon!"

Die Kleine schwieg, sie schien ganz einschlummern zu wollen. Peregrinus übernahm bas gefährliche Wagestück, sie in eine bequemere Stellung zu bringen. Doch so wie er die holbe sanst umschlang, stach ihn eine verstedte Radel recht derb in den Finger. Seiner Gewohnheit nach schnippte er mit dem Daumen. Meister Floh hielt das aber für das verabredete Zeichen und setzte ihm augenblicklich das mitrostopische Glas in die Pupille.

So wie immer erblidte Peregrinus hinter ber Hornhaut ber Augen bas feltsame Geflecht ber Nerven und Abern, die bis in bas tiefe Gehirn hineingingen. Aber durch dies Geflecht schlangen sich bell blinkende Silberfaden, wohl hundertmal dunner als die Faden des dunnesten Spinngewebes und eben diese Faden, die endlos zu sepn schienen, da sie sich hinausrankten aus dem Gehirn in ein selbst dem mikrostopischen Auge unentdeckbares Etwas, verwirrten, vielleicht Gedanken sublimerer Art, die anderen von leichter zu erfassender Gattung. Peregrinus gewahrte bunt durcheinander Blumen, die sich zu Menschen gestalteten, dann wieder Menschen, die in die Erde zerssossen und dann als Steine, Metalle, hervorblicken. Und dazwischen

bewegten sich allerlei seltsame Thiere, die sich unzählige Mal verwandelten und wunderbare Sprachen redeten. Reine Erscheinung paßte zu der anderen und in der bangen Alage bruftzerreißender Wehmuth, die durch die Lust ertönte, schien sich die Dissonanz der Erscheinungen auszusprechen. Doch eben diese Dissonanz verherrelichte nur noch mehr die tiese Grundharmonie, die siegend hervorbrach und alles, was entzweit geschienen, vereinigte zu ewiger namensloser Lust.

"Berwirrt," zischelte Meister Floh, "verwirrt Euch nicht, guter herr . "Beregrinus, das sind Gedanken des Traumes, die Ihr da schaut. "Sollte auch vielleicht noch etwas mehr dahinter steden, so ist es "wohl jest nicht an der Zeit, das weiter zu untersuchen. Ruft nur "die verführerische Kleine bei ihrem rechten Namen und fragt sie "dann aus, wie Ihr Lust habt."

Da die Kleine verschiedene Namen führte, so hätte es, wie man benken sollte, dem Peregrinus schwer fallen muffen, den rechten zu treffen. Peregrinus rief aber, ohne sich im mindesten zu besinnen: Dörtje Elverdink! Soldes liebes Mädchen! wäre es kein Trug? wäre es möglich, daß bis mich wirklich lieben könntest? Sogleich erwachte die Kleine aus ihrem träumerischen Zustande, schlug die Aeuglein auf und sprach mit leuchtendem Blick: "Welche Zweisel, "mein Peregrinus? Kann ein Mädchen wohl das beginnen, was "ich begann, wenn nicht die glühendste Liebe ihre Brust erfüllt? "Peregrinus, ich liebe dich, wie keinen Andern, und willst du mein "seyn, so bin ich dein mit ganzer Seele und bleibe bei dir, weil ich "nicht von dir lassen kann und nicht etwa bloß um der Tyrannei "des Onkels zu entstiehen."

Die Silberfaben waren verschwunden und die gehörig geordneten Gedanken lauteten: "Wie ist das zugegangen? Erst heuchelte ich "ihm Liebe, blos um den Meister Floh mir und dem Leuwenhöck "wieder zu gewinnen und jest bin ich ihm in der That gut ges "worden. Ich habe mich in meinen eigenen Fallstricken gefangen. "Ich benke kaum mehr an den Meister Floh, ich möchte ewig dem "Mann angehören, der mir liebenswürdiger vorkömmt, als alle, die "ich bis jest gesehen."

Man tann fich vorstellen, wie diese Gedanken alles felige Ents juden in Peregrinus Bruft entflammten. Er fiel vor ber holden



nieber, bebedte ihre Sandchen mit taufend glühenden Ruffen, nannte fie feine Wonne, feinen himmel, fein ganges Glud. —

"Run, lispelte die Rleine, indem fie ihn fanft an ihre Seite zog, "nun mein Theurer, wirst du gewiß einen Wunsch nicht zurud"weisen, von deffen Erfüllung die Ruhe, ja das ganze Dasein deiner "Geliebten abhängt." —

"Berlange," erwiederte Peregrinus, indem er die Kleine zärtlich umschlang, "verlange alles, mein sußes Leben, alles, was du willft, "dein leisester Wunsch ift mir Gebot. Richts in der Welt ist mir "so theuer, daß ich es nicht dir, nicht deiner Liebe mit Freuden "opfern sollte."

Beh mir, gifchelte Meifter Floh. Ber hatte das gedacht, bag bie Treulofe fiegen follte. Ich bin verloren!

"So höre benn," fuhr die Rleine fort, nachdem fie die glubenben Ruffe, die Peregrinus auf ihre Lippen gedrudt, feurig erwiebert hatte, "fo höre benn, ich weiß, auf welche Art ber" —

Die Thur fprang auf und herein trat herr George Bepusch. "Zeherit!" schrie wie in Berzweiflung die Rleite auf und fant leblos in den Sopha zurud.

Die Diftel Zeherit flog aber auf die Prinzeffin Gamabeh los, nahm fie in den Arm und rannte mit ihr blipfchnell von bannen.

Meifter Floh war für diesmal gerettet. -

## Fünftes Abentheuer.

Bebanten junger dichterischer Enthufiaften und schriftfellerischer Damen. Beregrinus Betrachtungen über sein Leben und Meister Flohs Gelehrsamkeit und Berstand. Seltene Tugend und Stanbhaftigkeit des herrn Thi. Unerwarteter Ausgang eines bedrohlichen tragischen Auftritts.

Mit Bligesichnelle hatte, wie es ber geneigte Lefer am Schluffe bes vierten Abentheuers erfahren hat, George Pepusch die Kleine aus des verliebten Peregrinus Armen entführt und diesen zurückgelaffen, ftarr vor Erstaunen und Schred.

Als Peregrinus endlich, jur Befinnung getommen, aufsprang und bem rauberischen Freunde nachsette, war alles obe und fill im

ŧ.

Saufe. Auf wiederholtes flartes Aufen pantoffelte die alte Aline aus dem entfernteften Zimmer heran und versicherte, von dem ganzen Borfall auch nicht das mindeste bemerkt zu haben.

Beregrinus wollte über Dorties Berluft beinahe außer fich gerathen. Reifter Floh ließ fich aber vernehmen mit troftenden Borten: "Ihr wift," fprach er mit einem Ton, ber bem hoffnungelofeften Butrauen einflögen mußte, "Ihr wißt ja noch gar nicht, theurer "berr Beregrinus Tog, ob die icone Dortje Clverdint Guer Saus "wirklich verlaffen hat. Go viel wie ich mich auf folche Dinge ver-"ftebe, ift fie gar nicht weit; mir ift's ale wittere ich ihre Rabe. "Doch, wollt 3hr meinem freundschaftlichen Rath vertrauen und ihn "befolgen, fo überlaßt die icone Dortje ihrem Schicfal. Glaubt "mir, bie Rleine ift ein wetterwendisches Ding; mag es fepn, bag "fie, wie 3hr mir gefagt habt, Guch jest wirklich gut geworben ift, "wie lange wird es bauern und fie verfett Guch in folch Trubfal "und Leib, daß Ihr Gefahr lauft, barüber ben Berftand gu verlieren, "wie die Diftel Beberit. Roch einmal fage ich es Guch, gebt Guer "einsames Leben auf. Ihr werbet Guch beffer babei befinden. "für Madchen habt Ihr benn ichon tennen gelernt, bag Ihr bie "Dortfe fur bie iconfte achtet; welchem Beibe babt Ihr Guch benn "icon genähert mit freundlichen Liebesworten, daß Ihr glaubt, nur "Dortje tonne Guch lieben. Geht, geht, Beregrinus, Die Erfahrung "wird Euch eines Befferen überzeugen. 3hr fend ein gang bubicher "ftattlicher Mann und ich mußte nicht fo verftanbig und icharffichtig "fenn, als es ber Meifter Rloh wirklich ift, wenn ich nicht voraus-"feben follte, bag Guch bas Glud ber Liebe noch lachen wird auf "gang andere Beise, ale Ihr es wohl jest vermuthet." -

Peregrinus hatte baburch, daß er an öffentliche Derter ging, bereits die Bahn gebrochen und es wurde ihm nun weniger schwer, Gesellschaften zu besuchen, denen er sich sonst entzogen. Meister Floh that ihm babei mit dem mitrostopischen Glase vortreffliche Dienste, und Beregrinus soll während der Zeit ein Tagebuch gehalten und die wunderlichsten ergöplichsten Contraste zwischen Worten und Gebanten, wie sie ihm täglich aufstießen, aufgezeichnet haben. Bielsleicht sindet der Herausgeber des seltsamen Märchens, Meister Floh geheißen, fünftig Gelegenheit, manches weiterer Mittheilung würdige aus diesem Tagebuch an's Licht zu sorbern; hier würde es nur die

Geschichte aufhalten und barum bem geneigten Lefer eben nicht willtommen fenn. Go viel tann gefagt werden, daß manche Redensarten mit den baju gehörenden Bedanten ftereotypifch murden, wie g. B. "3ch erbitte mir Ihren gutigen Rath," lautet in Gedanken: Er ift albern genug, ju glauben, daß ich wirklich in einer Sache, Die langft beschloffen, feinen Rath verlange, und bas tigelt ibn! - "3ch vertraue Ihnen gang!" - 3ch weiß ja langft, baf er ein Spinbube ift u. f. w. Endlich barf auch noch bemertt werben, bag manche Leute doch ben Beregrinus mit feinen mitroftopifchen Betrachtungen in große Berlegenheit fetten. Das waren nämlich die jungen Manner, die über Alles in den bochften Enthufiasmus gerathen und fich in einen braufenden Strom der prachtigften Redensarten ergießen konnten. Unter Diefen ichienen am tiefften und berrlichften junge Dichter ju fprechen, die von lauter Phantafie und Genialität ftropten und vorzüglich von Damen viel Anbetung erleiden mußten. Ihnen reihten fich fcriftftellerifche Frauen an, die alle Tiefen bes Sepns bienieben, fo wie alle achtphilosophische, bas Innerfte burchbringenbe Unfichten der Berhaltniffe bes fogialen Lebens, wie man gu fagen pflegt, recht am Schnurchen hatten und mit prachtigen Borten bergufagen mußten, wie eine Festtagepredigt. - Ram es bem Beres grinus munderbar vor, bag bie Gilberfaden aus Gamabehs Bebirn herausrantten in ein unentbectbares Etwas, fo erftaunte er nicht weniger barüber, mas er im Gebirn ber ermabnten Leute mabrnahm. Er fab gwar bas feltfame Geflecht von Abern und Rerven, bemertte aber jugleich, daß diefe gerade, wenn die Leute über Runft und Biffenichaft, über die Tendenzen des höheren Lebens überhaupt gang ausnehmend berrlich fprachen, gar nicht eindrangen in die Tiefe bes Behirns, fondern wieder jurudwuchsen, fo dag von deutlicher Ertennung der Gedanken gar nicht die Rede fenn konnte. Er theilte feine Bemerkung bem Meifter Floh mit, ber gewöhnlich in einer Falte bes Saletuche fag. Meifter Floh meinte, daß das, mas Beregrinus für Bedanten halte, gar feine maren, fondern nur Borte, Die fich vergeblich muhten, Gedanten ju werden.

Erluftigte fich nun herr Peregrinus Toff in der Gefellschaft auf mannigfache Beife, so ließ auch sein treuer Begleiter, Meifter Floh, viel von seinem Ernste nach, und bewies fich als ein kleiner ichalstischer Lüftling, als ein aimable roue. Reinen schonen hals, keinen

weißen Raden eines Frauenzimmers konnte er nämlich sehen, ohne bei der ersten besten Gelegenheit aus seinem Schlupswinkel hervor und auf den einladenden Sitz zu springen, wo er jeder Rachstellung gespitzter Finger geschieft zu entgehen wußte. Dies Manöver umsfaßte ein doppeltes Interesse. Ginmal fand er selbst seine Lust daran, dann wollte er aber auch des Beregrinus Blide auf Schönheiten ziehen, die Dörtze's Bild verdunkeln sollten. Dies schien aber ganz vergebliche Mühe zu sehn, denn keine einzige der Damen, denen sich Peregrinus ohne alle Scheu mit voller Unbesangenheit näherte, kam ihm so gar hübsch und anmuthig vor, als seine kleine Prinzessin. Weshalb aber auch nun vollends seine Liebe zur Kleinen sesthielt, war, daß bei keiner er Worte und Sedanken so zu seinen Gunsten übereinstimmend fand, als bei ihr. Er glaubte sie nimmermehr lassen zu können und erklärte dies unverholen. Meister Floh ängsstigte sich nicht wenig.

Beregrinus bemerkte eines Tages, daß die alte Aline schalkisch vor sich hinlächelte, öfter als sonst Taback schuupfte, sich räusperte, undeutliches Zeug murmelte, kurz in ihrem ganzen Wesen that, wie Jemand, der etwas auf dem herzen hat und es gern los sehn möchte. Dabei erwiederte sie auf Alles: Ja! — man kann das nicht wissen, man muß das abwarten! — mochten nicht diese Redensarten passen oder nicht. "Sage," rief Beregrinus endlich voll Ungeduld, "sage "Sie es nur lieber gleich heraus, Aline, was es wieder giebt, ohne "so um mich herumzuschleichen mit geheimnisvollen Mienen."

"Uch," rief die Alte, indem fie die durren Faufte zusammenschlug, "ach bas herzige allerliebste Buderpuppchen, das zarte liebe Ding!"

"Ben meint Sie benn?" unterbrach Peregrinus die Alte ver-

"Ei," sprach diese schmunzelnd weiter, "ei, wen sollte ich benn "anders meinen, als unsere liebe Prinzeß hier unten bei herrn "Swammer, Ihre liebe Braut, herr Typ."

"Beib," fuhr Peregrinus auf, "ungludliches Beib, fie ift hier, bier im hause, und das sagft du mir erft jest?"

"Bo follte," erwiederte die Alte, ohne im mindesten aus ihrer behaglichen Ruhe zu kommen, "wo sollte die Prinzeß auch wohl ans berd seyn, als hier, wo sie ihre Mutter gefunden hat."

"Wie," rief Peregrinus, "mas fagt Sie, Aline?"

"Ja," sprach die Alte, indem fie den Kopf erhob, "ja, Aline, "das ist mein rechter Rame und wer weiß, was in kurzer Zeit, vor Ihrer Hochzeit, noch Alles an das Tageslicht kommen wird."

Ohne sich an Beregrinus Ungeduld, ber sie bei allen Engeln und Teufeln beschwor, doch nur ju reben, ju ergählen, auch nur im mindesten zu kehren, nahm die Alte gemächlich Plat in einem Lehnsstuhl, jog die Dose hervor, nahm eine große Priese und bewies dann dem Peregrinus sehr umftändlich mit vielen Worten, daß es keinen größeren schädlicheren Fehler gäbe, als die Ungeduld.

"Ruhe," so sprach fie, "Ruhe, mein Sohnchen, ist dir vor allen "Dingen nöthig, denn sonst läufst du Gefahr, Alles zu verlieren, in "dem Augenblick, als du es gewonnen zu haben glaubst. Ehe du "ein Wörtchen von mir hörst, mußt du dich dort still hinsehen wie "ein artiges Kind und mich beileibe nicht in meiner Erzählung unters "brechen."

Bas blieb bem Peregrinus übrig, als ber Alten ju gehorchen, bie, so wie Peregrinus Plat genommen, Dinge vorbrachte, bie wunsberlich und feltsam genug anzuhören waren.

So wie die Alte ergablte, hatten bie beiben herren, nämlich Swammerbamm und Leuwenhod, fich in bem Bimmer noch recht tüchtig berumgebalgt und babei entfetich gelarmt und getobt. Dann war es zwar ftille geworben, ein bumpfes Mechzen batte indeffen bie Alte befürchten laffen, baf einer von beiden auf den Tod vermundet. Als nun aber die Alte neugierig burch bas Schluffelloch audte, gewahrte fie gang etwas anderes, ale fie geglaubt. Swammerdamm und Leuwenhod hatten ben George Bepufch erfaßt und ftrichen und brudten ihn mit ihren Fauften fo, daß er immer dunner und bunner murbe, worüber er benn fo achate, wie es die Alte vernommen. Rulent, ale Bebuich fo bunn geworben wie ein Diftelftengel, versuchten fie ihn burch bas Schluffelloch ju bruden. Der arme Pepufch bing schon mit bem halben Leibe beraus auf ben Alur, als bie Alte entfest pon bannen flob. Bald barauf vernahm die Alte ein lautes ichallendes Belächter und gemahrte, wie Pepufch in feiner naturlichen Geftalt von ben beiben Magiern gang friedlich gum Saufe binausgeführt murbe. In ber Thure bes Bimmere fand die icone Dörtje und winkte die Alte hinein. Sie wollte fich pupen und batte babei bie bulfe ber Alten nöthig.

Die Alte konnte gar nicht genug von der großen Menge Kleiber reben, die die Kleine aus allerlei alten Schränken herbeigeholt
und ihr gezeigt und von denen eins immer reicher und prächtiger gewesen als das andere. Dann versicherte die Alte auch, daß wohl
nur eine indische Prinzessin solch Geschmeide besitzen könne, als die Kleine, die Augen thäten ihr noch weh von dem blendenden Gesfunkel.

Die Alte erzählte weiter, wie fie mit bem lieben Buderkinde während bes Ankleidens dies und jenes gesprochen, wie fie an ben seligen herrn Thi, an das schöne Leben, das sonft im hause geführt worden, gedacht und wie fie zuleht auf ihre verstorbenen Berwandten gekommen.

"Sie wiffen," fo fprach bie Alte, "Sie wiffen, lieber Berr Tog, "baß mir nichts über meine felige Frau Muhme, die Rattunbruder-"frau gebt. Sie mar in Mains und ich glaube gar, auch in In-"bien gewesen und konnte frangofifch beten und fingen. "ich biefer Frau Muhme den unchriftlichen Ramen Aline ju ver-"banten, fo will ich ihr bas gern im Grabe verzeihen, ba ich, mas "bie feine Lebensart, Die Manierlichkeit, ben Berftanb Die Borte "bubich ju fegen, allein von ihr profitirt habe. Als ich nun recht "viel von der Frau Muhme ergablte, fragte die fleine Pringeffin "nach meinen Eltern, Grofeltern und immer fo weiter und weiter .. in die Ramilie binein. 3ch ichuttete mein Berg aus, ich fprach "gang ohne Rudhalt bavon, bag meine Mutter beinahe eben fo icon "gewesen fen, ale ich, wiewohl ich fie in Ansehung ber Rafe über-"treffe, die vom Bater abstamme und überhaupt nach ber form in "ber Familie gebrauchlich fen, icon feit Menschengebenten. Da fam "ich benen auch auf die Rirchweihe zu reben, als ich ben Deutschen "tangte mit bem Sergeanten Sabervied und die bimmelblauen "Strumpfe angezogen batte mit ben rothen 3wideln. - Run! lieber "Gott, wir find alle ichmache, fündige Menfchen. - Doch herr Tof. "Sie follten nun felbft gefeben haben, wie die fleine Bringef, die erft "gekidert und gelacht hatte, bag es eine Luft mar, immer ftiller und "ftiller murbe und mich anftarrte mit folden feltfamen Bliden, bag "mir in ber That gang graulich zu Muthe wurde. — Und, benten "Sie fich, herr Toff, ploglich, ebe ich mir's verfeben, liegt die fleine "Pringeg vor mir auf ben Rnieen und will mir burchaus bie Sand

ŀ

"kuffen, und ruft: Ja, bu bist es, nun erst erkenne ich bich, ja du "bist es selbst! — Und als ich nun ganz erstaunt frage, was bas "beißen soll" —

Die Alte stodte, und als Peregrinus in sie brang, doch nur weiter zu reden, nahm fie ganz ernst und bedächtig eine große Priese und sprach: Birst es zeitig genug ersahren, mein Söhnchen, was sich nun weiter begab. Jedes Ding hat seine Zeit und seine Stunde!

Beregrinus wollte eben noch icharfer in die Alte bringen, ihm mehr ju fagen, ale biefe in ein gellendes Belachter ausbrach. Peregrinus mabnte fie mit finfterem Geficht baran, baß fein Bimmer eben nicht ber Ort fen, wo fie mit ibm Rarrenspoffen treiben burfe. Doch bie Alte ichien, beibe Faufte in die Seiten ftemmend, erftiden ju wollen. Die brennend rothe Karbe bes Antliges ging über in ein angenehmes Ririchbraun, und Beregrinus fand im Begriff der Alten ein volles Glas Baffer in's Beficht ju gießen, als fie ju Athem tam und bie Sprache wieder gewann. "Goll," fprach fie, "foll man nicht lachen über bas fleine narrische Ding. - Rein', folche Liebe giebt es gar nicht mehr auf Erben! - Denten Gie fich, herr Tog" - Die Alte lachte auf's Reue, bem Beregrinus wollte die Gebuld ausgeben. Endlich brachte er bann mit Dube beraus, daß bie fleine Bringef in bem Bahne ftebe, bag er, herr Beregrinus Tog, burchaus bie Alte heirathen wolle, und daß fie, die Alte, ihr aufe Reierlichfte verfprechen muffen, feine Sand auszuschlagen. -

Dem Peregrinus war es, als fet er in ein bofes herenwefen verflochten und es murbe ihm so unbeimlich zu Muthe, daß ihm felbst die alte ehrliche Aline ein gespenstiges Befen bedünken wollte, bem er nicht schnell genug entstiehen könne.

Die Alte ließ ihn nicht fort, weil fie ihm noch gang gefchwind etwas vertrauen muffe, was die kleine Pringeß angehe.

"Es ift," sprach die Alte vertraulich, "es ist nun gewiß, baß "Ihnen, lieber herr Peregrinus, der schöne leuchtende Glückstern "aufgegangen, aber es bleibt nun Ihre Sache, sich den Stern gunftig "zu erhalten. Als ich der Kleinen betheuerte, daß Sie ganz erstaun"lich in sie verliebt und weit entfernt wären, mich heirathen zu "wollen, meinte sie, daß sie sich nicht eher davon überzeugen und "Ihnen ihre schöne hand reichen könne, bis Sie ihr einen Wunsch

"gewährt, ben fie schon lange im tiefften Herzen trage. Die Rleine "behauptet, Sie hatten einen kleinen allerliebsten Regerknaben bei "fich aufgenommen, der aus ihrem Dienste entlaufen; ich habe dem "zwar widersprochen, sie behauptet aber, der Bube sen so winzig "klein, daß er in einer Aufschaale wohnen könne. Diesen Knaben "nun" —

"Daraus wirb nichts," fuhr Peregrinus, ber längst wußte, wo die Alte hinauswollte, heftig auf und verließ flurmisch Bimmer und haus.

Es ift eine alte hergebrachte Sitte, daß der Beld ber Beschichte, ift er von beftiger Gemutbebewegung ergriffen, binguelauft in ben Bald ober wenigstens in bas einfam gelegene Bebuich. ift barum gut, weil fie im Leben wirklich berricht. Siernach fonnt' es fich aber mit herrn Beregrinus Tof nicht anders begeben, als baß er von feinem Saufe auf bem Rogmartt aus fo lange in einem Strich fortrannte, bis er die Stadt hinter fich und ein nabegelegenes Bebuich erreicht hatte. Da es ferner in einer romanhaften Siftorie teinem Bebuich an raufchenden Blattern, feufgenden, liebelnben Abendlüften, murmelnden Quellen, geschwäßigen Bachen u. f. w. fehlen barf, fo ift ju benten, bag Beregrinus bas Alles an feinem Rufluchtsorte fand. Auf einen bemooften Stein, ber gur Salfte im fpiegelhellen Bache lag, beffen Bellen fraufelnd um ihn ber platicherten, ließ fich Beregrinus nieder, mit bem festen Borfat, Die feltfamen Abentheuer des Augenblick überdentend, ben Ariadne-Raben au fuchen und ju finden, der ihm den Rudweg aus bem Labprinth der munderlichften Rathfel zeigen follte.

Es mag wohl fenn, daß das in abgemeffenen Baufen wiederstehrende Geflüfter der Bufche, das eintönige Raufchen der Gemäffer, das gleichmäßige Klappern einer entfernten Mühle bald fich als Grundton geftaltet, nach dem fich die Gedanken zügeln und formen, so, daß fie nicht mehr ohne Rhythmus und Takt durcheinander braufen, fondern zu deutlicher Melodie werden. So kam denn auch Peregrinus, nachdem er einige Zeit sich an dem anmuthigen Orte befunden, zu ruhiger Betrachtung.

"In der That," fprach Peregrinus zu fich felbst, "ein phantastischer "Marchenschreiber könnte nicht tollere, verwirrtere Begebenheiten er"sinnen, als ich fie in dem geringen Zeitraum von wenigen Tagen

"wirklich erlebt habe. — Die Anmuth, das Entzüden, die Liebe selbst "kommt dem einstelerischen Misogyn entgegen und ein Blick, ein "Bort reicht hin, Flammen in seiner Brust anzusachen, deren Marter "er scheute, ohne sie zu kennen! Aber Ort, Zeit, die ganze Erscheinung "des fremden versührerischen Wesens ist so geheinnissvoll, daß ein "seltsamer Zauber sichtbarlich einzugreisen scheint und nicht lange "dauert es, so zeigt ein kleines, winziges, sonst verachtetes Thick "Wissenschaft, Berstand, ja eine wunderbare magische Kraft. Und "dieses Thier spricht von Dingen, die allen gewöhnlichen Begriffen "unersaßlich sind, auf eine Weise, als seh das Alles nur das tausends" "mal wiederholte Gestern und heute des gemeinen Lebens hinter der "Bratenschüssel und ber Weinstalsche.

"Bin ich dem Schwungrad zu nahe gekommen, das finstere un"bekannte Mächte treiben, und hat es mich erfaßt in seinen Schwin"gungen? Sollte man nicht glauben, man musse über derlei Dinge,
"wenn sie das Leben durchschneiben, den Berstand verlieren? — Und
"boch besinde ich mich ganz wohl dabei; ja es fällt mir gar nicht
"sonderlich mehr auf, daß ein Flohkönig sich in meinen Schut be"geben und dafür ein Geheimniß anvertraut hat, das mir das Ge"heimniß der inneren Gedanken erschließt und so mich über allen
"Trug des Lebens erhebt. — Wohin wird, kann aber das Alles
"sühren? Wie, wenn hinter dieser wunderlichen Maske eines Flohs
"ein böser Dämon stäte, der mich verloden wollte in's Berderben,
"der darauf ausginge, mir alles Liebesglück, das in Dörtje's Besit,
"mir erblühen könnte, zu rauben auf schnöde Weise? — Wär' es
"nicht besser sich des kleinen Ungethüms gleich zu entledigen?"

"Das war," unterbrach Meister Floh das Selbstgespräch des Beregrinus, "das war ein sehr unseiner Gedanke, herr Peregrinus "Thß! Glaubt Ihr, daß das Geheimniß, welches ich Euch anverztraute, ein geringes ist? Kann Euch dies Geschenk nicht als das "entscheidendste Kennzeichen meiner aufrichtigen Freundschaft gelten? "Schämt Euch, daß Ihr so mißtrauisch send! Ihr verwundert Euch "über den Berstand, über die Geisteskraft eines winzigen sonst verzachteten Thierchens, und das zeugt, nehmt es mir nicht übel, wenigs"stens von der Beschränktheit Eurer wissenschaftlichen Bildung. Ich wollte, Ihr hättet, was die denkende, sich willkürlich bestimmende "Seele der Thiere betrifft, den griechischen Philo oder wenigstens des

"hieronymi Rorarii Abhandlung: quod animalia bruta ratione "utantur melius homine, oder beffen oratio pro muribus gelefen. "Dber Ihr mußtet, mas Lipfius und ber große Leibnig über bas geiftige "Bermogen ber Thiere gebacht haben, ober Guch mare bekannt, mas "ber gelehrte tieffinnige Rabbi Maimonibes über Die Seele ber Thiere "gefagt hat. 'Schwerlich murbet 3hr bann mich meines Berftandes "balber für einen bofen Damon balten, ober gar die geiftige Bernunft= "maffe nach ber forperlichen Extenfion abmeffen wollen. 3ch glaube, "am Ende habt Ihr Guch jur icharffinnigen Meinung bes fpanifchen "Arztes Somez Bereira hingeneigt, ber in ben Thieren nichts weiter "findet, ale fünftliche Mafdinen obne Dentfraft, ohne Billenefreiheit, "die fich willfurlos, automatisch bewegen. Doch nein, für fo abge-"fcmadt will ich Guch nicht halten, guter Berr Beregrinus Tug, und "fest baran glauben, bag Ihr langft burch meine geringe Berfon eines "Beffern belehrt fend. - Ich weiß ferner nicht recht, mas Ihr Bunder "nennt, ichagbarfter Berr Beregrinus, ober auf welche Beife Ihr es "vermöget, die Ericheinungen unferes Senns, die wir eigentlich wieder "nur felbft find, ba fie une und wir fie wechfelfeitig bedingen, in "wunderbare und nicht wunderbare ju theilen. Bermundert Ihr Guch "über etwas beshalb, weil es Guch noch nicht geschehen ift, ober weil "Ihr den Busammenhang von Ursache und Wirtung nicht einzuseben "mabnt, fo zeugt bas nur von ber natürlichen ober angefranfelten "Stumpfheit Gures Blide, ber Gurem Erfenntnigvermögen ichabet. "Doch - nehmt es nicht übel, herr Tyf - das Drolligfte bei ber "Sache ift, daß Ihr Euch felbst spalten wollt in zwei Theile, von "benen einer die fogenannten Bunder ertennt und willig glaubt, ber "andere dagegen fich über biefe Ertenntnig, über diefen Glauben gar "höchlich verwundert. Ift es Euch wohl jemals aufgefallen, dag Ihr "an bie Bilder bes Traums glaubt?"

"Ich," unterbrach Peregrinus den kleinen Redner, "ich bitt' Euch, "bester Mann! wie möget Ihr doch vom Traume reden, der nur als "Resultat irgend einer Anordnung in unserm körperlichen oder geistigen "Organismus herrührt."

Meister Floh folug bei biefen Borten bes herrn Peregrinus Tof ein eben fo feines als höhnifches Gelächter auf.

"Armer," fprach er hierauf ju bem etwas bestürzten Beregrinus, "armer Berr Thf, fo wenig erleuchtet ift Guer Berftand, bag Ihr

"nicht das Alberne solcher Meinungen einsehet? Seit der Zeit, daß "das Chaos zum bilbsamen Stoff zusammengeflossen — es mag "etwas lange her sehn — formt der Weltgeist alle Gestaltungen aus "diesem vorhandenen Stoff und aus diesem geht auch der Traum mit "seinen Gebilden hervor. Stizzen von dem was war oder vielleicht "noch sehn wird, sind diese Gebilde, die der Geist schnell hinwirft "zu seiner Lust, wenn ihn der Tyrann, Körver genannt, seines "Stlavendienstes entlassen. Doch ist es hier weder Ort noch Zeit, "Euch zu widerlegen und eines Besseren überzeugen zu wollen; es "würde vielleicht auch von gar keinem Nuhen schn. Rur eine ein"zige Sache möcht ich Euch noch entdecken."

"Sprecht," rief Peregrinus, "sprecht oder schweigt, lieber Meister, "thut das was Guch am gerathensten dünkt; denn ich sehe genugsam "ein, daß Ihr, seyd Ihr auch noch so klein, doch unendlich mehr "Berstand und tiefe Kenntniß habt. Ihr zwingt mich zum unbe- "dingten Bertrauen, unerachtet ich Eure verblümten Redensarten nicht "ganz verstehe."

"So vernehmt," nahm Meifter Floh wieder das Bort, "fo ver-"nehmt denn, daß Ihr in die Geschichte der Pringeffin Gamabeh ver-"flochten fend, auf gang besondere Beise. Swammerbamm und "Leuwenhod, die Diftel Beberit und ber Egelpring, überbem aber "noch ber Benius Thetel, alle ftreben nach bem Befit ber iconen "Bringeffin und ich felbft muß gefteben, daß leider meine alte Liebe "erwacht und ich Thor genug fenn konnte, meine Berrichaft mit ber "holden Treulofen ju theilen. Doch 3hr, 3hr, Berr Beregrinus, fend "die Sauptperfon, ohne Gure Ginwilligung tann die icone Bamabeh "Riemandem angehören. Bollt 3br ben eigentlichen tiefern Bu-"fammenhang ber Sache, ben ich felbft nicht weiß, erfahren, fo mußt "Ihr mit Leuwenhod darüber fprechen, ber Alles berausgebracht bat "und gewiß manches Wort fallen laffen wird, wenn 3hr Euch bie "Mühe nehmen wollt und es verfteht, ihn gehörig auszuforichen."

Meister Floh wollte in seiner Rede fortsahren, als ein Mensch in voller Furie aus dem Gebusch hervor und auf den Beregrinus losstürzte.

"Sa!" schrie George Bepusch — bas war ber Mensch — mit wilden Geberben; "ha, treuloser verrätherischer Freund! — "Treffe "ich dich? — treffe ich dich in der verhängnifvollen Stunde? — "Auf denn, durchbohre diese Bruft, oder falle von meiner Hand!"

74

Damit rif, Pepusch ein Paar Pistolen aus der Tasche, gab ein Bistol dem Peregrinus in die hand, und stellte sich mit dem andern in Positur, indem er rief: schieße, feige Memme!

Peregrinus stellte fich, versicherte aber, daß nichts ihn zu bem beillosen Wahnsinn bringen wurde, fich mit seinem einzigen Freunde in einen Zweikampf einzulassen ohne die Ursache auch nur zu ahnen. Wenigstens wurde er in keinem Falle ben Freund zuerst mörderisch angreifen.

Da schlug aber Pepusch ein wildes Gelächter auf und in dem Augenblick schlug auch die Rugel aus dem Piftol, das Pepusch absgedrückt, durch den hut des Peregrinus. Dieser starte, ohne den hut, der zur Erde gefallen, aufzuheben, den Freund an in tiesem Schweigen. Pepusch näherte sich dem Peregrinus bis auf wenige Schritte und murmelte dann dumpf: Schieße!

Da brudte Peregrinus bas Piftol fcnell ab in bie Luft.

Laut aufheulend wie ein Rasender, stürzte George Bepusch nun an die Bruft des Freundes und schrie mit herzzerschneidendem Ton: Sie flirbt — sie flirbt aus Liebe zu dir, Ungludlicher! — Gile — rette fie — du kannst es! — rette fie für dich, und mich laß unters geben in wilder Berzweiflung! —

Pepuich rannte fo ichnell von bannen, bag Peregrinns ibn fogleich aus bem Geficht verloren batte.

Schwer fiel es aber nun dem Peregrinus auf's herz, daß bes Freundes rafendes Beginnen durch irgend etwas Entsetliches versanlaßt sehn muffe, das fich mit der holden Rleinen begeben. Schnell eilte er nach der Stadt zurud.

Als er in sein Saus trat, tam ihm die Alte entgegen und jammerte laut, baß die arme schöne Prinzeß plöglich auf bas heftigste erkrankt seh und wohl sterben werde; der alte herr Swammer seh eben selbst nach dem berühmtesten Arzt gegangen, den es in Franksurt gebe.

Den Tob im herzen, schlich Beregrinus in herrn Swammer's Jimmer, bas ihm die Alte geöffnet. Da lag die Kleine, blaß, etsftart wie eine Leiche auf dem Sopha, und Peregrinus spürte erst dann ihren leisen Athem, als er niedergekniet sich über sie hindeugte. So wie Peregrinus die eiskalte hand der Armen faßte, spielte ein schmerzliches Lächeln um ihre bleichen Lippen und sie lispelte: Bist du es, mein süßer Freund? — Rommst du her, noch einmal die zu

Digitized by Google

feben, die dich fo unaussprechlich liebt? — Ach! die eben beshalb flirbt, weil fie ohne dich nicht ju athmen vermag!

Peregrinus, gang aufgelöft im herbsten Beh, ergoß sich in Betheuerungen seiner zärtlichsten Liebe und wiederholte, daß nichts in der Welt ihm so theuer seh, um es nicht der Holden zu opfern. Aus den Borten wurden Kuffe, aber in diesen Kuffen wurden wiederum wie Liebeshauch Worte vernehmbar.

"Du weißt," so mochten biese Worte lauten, "du weißt, mein "Beregrinus, wie sehr ich dich liebe. Ich tann dein seyn, du mein, "ich kann gesunden auf der Stelle, erblüht wirst du mich sehen in "frischem jugendlichem Glanz wie eine Blume, die der Morgenthau "erquickt und die nun freudig das gesenkte haupt emporhebt — "aber — gieb mir den Gesangenen heraus, mein theurer, geliebter "Peregrinus, sonst siehelt du mich vor deinen Augen vergehen in "namenloser Todesqual! — Peregrinus — ich kann nicht mehr — "es ist aus!" —

Damit fank die Rleine, die fich halb aufgerichtet hatte, in die Riffen zurud, ihr Busen wallte wie im Todeskampf fturmisch auf und nieder, blauer wurden die Lippen, die Augen schienen zu brechen. — In wilder Angst griff Peregrinus nach der Halsbinde, doch von selbst sprang Meister Floh auf den weißen Hals der Rleinen, indem er mit dem Ton des tiefsten Schmerzes rief: Ich bin verloren!

Beregrinus streckte die hand aus, den Meister zu fassen; plöglich war es aber, als hielte eine unsichtbare Macht seinen Arm zurück und ganz andere Gedanken als die, welche ihn bis jest erfüllt, gingen ihm durch den Kopf.

"Bie," bachte er, "weil du ein schwacher Mensch bift, der sich "hingiebt in toller Leidenschaft, der im Wahnsinn aufgeregter Begier "das für Wahrbeit nimmt, was doch nur lügnerischer Trug sehn "fann, darum willst du den treulos verrathen, dem du deinen Schutz "zugesagt? Darum willst du ein freies harmloses Bölklein in Fesseln "ewiger Stlaverei schmieden, darum den Freund, den du als den "einzigen befunden, dessen den Wedanken stimmen, rettungs"los verderben? — Rein — nein, ermanne dich, Peregrinus! —
"lieber den Tod leiden als treukos sehn!" —

"Gieb — den — Gefangenen — ich fterbe!" — So ftammelte die Rleine mit verlöschender Stimme.



"Nein," rief Beregrinus, indem er in heller Berzweiflung die Rleine in die Arme faßte, "nein — nimmermehr, aber laß mich mit dir flerben!"

In dem Augenblid ließ sich ein durchdringender harmonischer Laut hören, als würden kleine Silberglöcken angeschlagen; Dörtje, plöplich frischen Rosenschimmer auf Lipp' und Wangen, sprang auf vom Sopha und hüpfte, in ein konvulsivisches Gelächter ausbrechend, im Zimmer umher. Sie schien vom Tarantelstich getroffen.

Entfest betrachtete Peregrinus das unheimliche Schaufpiel und ein Gleiches that der Arzt, der ganz versteinert in der Thure steben blieb und dem herrn Swammer, der ihm folgen wollte, den Einsgang versperrte.

## Sechstes Abenthener.

Seltsames Beginnen reisender Gaufler in einem Meinbause nebft hinlanglichen Brügeln. Tragische Geschichte eines Schneiberleins zu Sachsenhausen. Wie George Bepusch ehrsame Leute in Staunen sest. Das Horostop. Bergnüglicher Kampf bekannter Leute im Jimmer Leuwenhöds.

Alle Borübergebende blieben fteben, redten die Salfe lang aus und gudten durch die Renfter in die Beinftube binein. bichter malate fich ber Saufe beran, immer arger fließ und drangte fich Alles durcheinander, immer toller murbe bas Bemirre, bas Be= lächter, bas Toben, bas Jauchgen. Diefen Rumor verurfachten zwei Fremde, die fich in der Beinftube eingefunden, und die, außerdem, daß-ihre Geftalt, ihr Angug, ihr ganges Befen etwas gang Fremdartiges in fich trug, bas widerwärtig mar und lächerlich ju gleicher Beit, folche wunderliche Runfte trieben, wie man fie noch niemals gefeben hatte. Der eine, ein alter Menfch von abscheulichem fcmubi= gem Unfeben, mar in einen langen fehr engen leberrod von fahl= fcwarzem glangendem Beuge gefleidet. Er mußte fich bald lang und bunn ju machen, balb fchrumpfte er ju einem turgen biden Rerl gu= fammen und es war feltfam, bag er fich babei ringelte wie ein glatter Burm. Der andere hochfrifirt, im bunten feidnen Rod, eben folden Unterfleidern, großen filbernen Schnallen, einem Betit Maitre aus der letten halfte des vorigen Jahrhunderts gleichend, flog das gegen einmal über das andere hoch hinauf an die Stubendede und ließ sich fanft wieder herab, indem er mit heiserer Stimme mißstönende Lieder in ganglich unbekannter Sprache trallerte.

Rach der Aussage des Wirths waren beibe, einer turz auf ben andern, als ganz vernünftige bescheidene Leute in die Stube hineinzetreten und hatten Wein gefordert. Dann blicken sie sich schärfer und schärfer in's Antlig und fingen an zu discurriren. Unerachtet ihre Sprache allen Gaften unverständlich war, so zeigte doch Ton und Geberbe, daß sie in einem Zank begriffen, der immer heftiger wurde.

Plöplich ftanden fie in ihre jegige Gestalt verwandelt da und begannen bas tolle Wesen ju treiben, das immer mehr Zuschauer berbeilodte.

"Der Mensch," rief einer von den Zuschauern, "der Mensch, der "so schön auf und nieder stiegt, das ist ja wohl der Uhrmacher Degen "aus Wien, der die Flugmaschine erfunden hat und damit einmal "über's andere aus der Luft hinabpurzelt auf die Nase?" — "Ach "nein," erwiederte ein anderer, "das ist nicht der Bogel Degen. Eher "würd' ich glauben, es ware das Schneiberlein aus Sachsenhausen, "wüßt' ich nicht, daß das arme Ding verbrannt ist." —

Ich weiß nicht, ob der geneigte Lefer die merkwürdige Gefchichte von dem Schneiderlein aus Sachfenhausen kennt? — hier ift fie:

## Befchichte bes Schneiberleins aus Sachfenhaufen.

Es begab sich, daß ein zartes frommes Schneiberlein zu Sachsenhausen, an einem Sonntage gar schön geputt mit seiner Frau Liebsten aus der Kirche kam. Die Luft war rauh, das Schneisderlein hatte zu Nacht nichts genossen, als ein halbes weichgesottenes Ei und eine Pfesserurke, Morgens aber ein kleines Schälchen Kaffee. Wollte ihm daher flau und erbärmlich zu Muthe werden, weil er überdem in der Kirche gar heftig gesungen, und ihm nach einem Magenschnäpsichen gelüsten. War die Woche über fleißig gewesen und auch artig gegen die Frau Liebste, der er von den Stüden Zeug. die beim Juschneiden unter die Bank gefallen, einen propren Unterzook gesertigt. Frau Liebste bewilligte also freundlich, daß das



Schneiderlein in die Apothete treten und ein ermarmendes Schnapsden genießen moge. Erat auch wirklich in die Apotheke und forderte deraleichen. Der ungeschickte Lebrburiche, ber allein in ber Apothete gurudgeblieben, ba ber Rezeptarius, bas Subjett, furz alle übrigen flügeren Leute fortgegangen, vergriff fich und holte eine verfcoloffene Flafche vom Repositorio berab, in ber tein Magenelixir befindlich, wohl aber brennbare Luft, womit die Luftballe gefüllt werben. Davon ichentte ber Lebrburiche ein Glaschen voll: bas feste bas Schneiberlein ftrade an ben Mund und fcblurfte bie Luft begierig binunter, ale ein angenehmes Labfal. Burde ibm aber alebald aar poffierlich ju Muthe, mar ihm ale hatte er ein Baar Flügel an ben Achseln ober ale fpiele Jemand mit ibm Fangball. Denn ellenbach und immer bober mußte er in ber Apothete aufsteigen und niederfinten. "Gi Jemine, Jemine, rief er, wie bin ich boch folch ein flinter Tanger geworden!" - Aber bem Lehrburichen ftand bas Daul offen por lauter Bermunderung. Gefchab nun, daß Jemand Die Thure raich aufrig, fo bag das Fenfter gegenüber auffprang. Stromte alebald ein ftarter Luftzug durch die Apothete, erfaßte bas Schneiderlein und ichnell wie der Wind mar es fort durch bas offene Fenfter in die Lufte; Riemand bat es wieder gefeben. Beaab fich nach mehrerer Reit, daß die Sachsenhäuser jur Abendzeit boch in den Ruften eine Feuerlugel erblidten, Die mit blendendem Glang die gange Gegend erleuchtete und bann verlofchend gur Erde binabfiel. Bollten alle miffen, mas jur Erbe gefallen, liefen bin an ben Drt. fanden aber nichts ale ein fleines Rlumpchen Afche; dabei aber ben Dorn einer Schubichnalle, ein Studchen eiergelben Atlas mit bunten Blumen und ein ichmarges Ding, bas beinahe anzusehen mar, wie ein Stodenopf von ichmargem born. Saben Alle barüber nachge-Dacht, wie folche Sachen in einer Feuerkugel aus bem himmel fallen mogen. Da ift aber bie Rrau Liebste bes entfahrenen Schneiderleins dazu gekommen und ale diese die gefundenen Sachen erblickt, bat fie die Bande gerungen, gar erbarmlich gethan und gefchrien: Ach Sammer, bas ift meines Liebsten Schnallendorn, ach Jammer, bas ift meines Liebsten Sonntagemefte, ach Jammer, bas ift meines Liebsten Stodfnovf! bat aber ein großer Belehrter erflart, ber Stodfnopf fen fein Stodfnopf, fondern ein Meteorftein oder ein migrathener Beltforper. 3ft nun aber auf diefe Beife den Sachfen=

häufern und aller Belt kund worden, daß das arme Schneiberlein, dem der Apothekerbursche brennbare Luft gegeben flatt Magenschnaps, in den hohen Lüften verbrannt und heruntergefunken ift zur Erde als Meteorftein oder migrathener Beltkörver.

Enbe ber Befchichte vom Schneiberlein aus Sachfenhaufen.

Der Kellner wurde endlich ungeduldig, daß der wunderliche Fremde nicht aufhörte sich groß und klein zu machen, ohne auf ihn zu achten und hielt ihm die Flasche Burgunder, die er bestellt hatte, dicht unter die Rase. Sogleich sog sich der Fremde an der Flasche seit und ließ nicht nach, die der lette Tropsen eingeschlürft war. Dann siel er wie ohnmächtig in den Lehnsessel und konnte sich nur ganz schwach regen.

Die Gafte hatten mit Erstaunen gesehen, wie er mahrend des Trinkens immer mehr aufgeschwollen und nun ganz dick und unsförmlich erschien. Des Andern Flugwerk schien nun auch zu stoden, er wollte sich keuchend und ganz außer Athem niederlassen; als er aber gewahrte, daß sein Gegner halb todt da lag, sprang er schnell auf ihn zu und begann ihn mit geballter Faust derb abzubläuen.

Da riß ihn aber ber hauswirth jurud und erklarte, bag er ihn gleich jum hause hinauswerfen werde, wenn er nicht Ruhe halte. Bollten sie beide ihre Taschenspielerkunfte zeigen, so möchten sie das thun, jedoch ohne sich ju janken und ju prügeln, wie gemeines Bolt. —

Den Flugbegabten ichien es etwas zu verschnupfen, daß der Wirth ihn für einen Taschenspieler hielt. Er versicherte, daß er nichts weniger sey, als ein schnöder Gauller, der lose Künste treibe. Sonst habe er die Ballettmeisterstelle bei dem Theater eines berühmten Königs bekleidet, jest privatifire er als schöner Geist und heiße wie es sein Metier erfordere, nämlich Legenie. Sabe er im gerechten Jorn über den satelen Menschen dort etwas höher gesprungen, als gebührlich, so sen das seine Sache und gebe Riemanden etwas an.

Der Birth meinte, daß das Alles noch teine Brügelei rechtfertige; der schöne Geist erwiederte indessen, daß der Birth den boshaften hinterlistigen Menschen nur nicht kenne, da er ihm sonst einen
zerbläuten Ruden recht herzlich gönnen wurde. Der Mensch fep nämlich ehemals französischer Douanier gewesen, nähre sich jest vom



Aberlaffen, Schröpfen und Barbieren und beiße Monfieur Egel. Ungeschickt, tolpisch, gefräßig, sep er Jedem jur Last. Richt genug daß der Taugenichts überall wo er mit ihm zusammentreffe, so wie es eben jest geschehen, ihm den Wein vor dem Maule wegsaufe, so führe er auch, der Berruchte, jest nichts Geringeres im Schilde, als ihm die schöne Braut wegzukapern, die er aus Frankfurt heimzusführen gedenke.

Der Douanier hatte Alles gehört, was der schöne Geist vorgesbracht; er bliste ihn an mit den kleinen, giftiges Feuer sprühenden Augen und sprach dann zum Wirth: "Glaubt doch, herr Wirth! "nichts von dem Allen, was der Galgenschwengel, der unnüte has "selant dort hergeplappert.

"Fürwahr ein schöner Ballettmeister, der mit seinen Clephanten"füßen den zarten Tänzerinnen die Beine zerquetscht und bei der "Birouette dem Maitre des Spektalels an der Coulisse einen Bad"zahn aus dem Kinnbacken, und den Operngucker vom Auge weg"schlägt! — Und seine Berse, die haben eben solche plumpe Füße
"wie er selbst und taumeln hin und her wie Betrunkene und treten
"die Gedanken zu Brei. Und da denkt der einbildische Faselhans,
"weil er zuweilen schwerfällig durch die Lüfte flattert, wie ein ver"drossener Gänsericht, müßte die Schönste seine Braut sepn."

Der icone Geift fcrie: Du tudlicher Satanswurm, follst ben Schnabel bes Ganferichts fühlen! und wollte von Reuem in voller Furie auf ben Douanier los; ber Wirth erfaste ihn aber von hinten mit starten Armen und warf ihn, unter bem unaussprechlichsten Jubel bes versammelten haufens, jum Fenster hinaus.

So wie nun der schone Geist von hinnen war, hatte Monsieur Egel sogleich wieder die solide schlichte Gestalt angenommen, in der er hereingetreten war. Die Leute draußen hielten ihn für einen ganz Andern, als den, der sich so auseinander zu schrauben gewußt hatte, und zerstreuten sich. Der Douanter dankte dem Birth in den verbindlichsten Ausdrücken für die hülse, die er ihm gegen den schönen Geist geleistet, und erbot sich, um diese dankbare Gesinnung recht an den Tag zu legen, den Wirth, ohne irgend eine Gratisistation, auf eine solche leichte angenehme Weise zu rasiren, wie er es in seinem Leben noch nicht empfunden. Der Wirth saßte sich an den Bart und da es in dem Augenblick ihm vorkam, als wüchsen ihm die

haare lang und ftachelicht heraus, so ließ er sich Monfieur Egels Borschlag gefallen. Der Douanier begann auch das Geschäft mit geschickter leichter hand zu beforgen, doch plöplich schnitt er dem Wirth so derb in die Rase, daß die hellen Blutstropfen hervorquollen. Der Wirth, dies für tückische Bosheit haltend, sprang wüthend auf, packte den Douanier und er flog eben so schnell und behende zur Thüre hinaus, als der schöne Geist durch's Fenster. Bald darauf entstand auf dem hausstur ein unziemlicher Lärm, der Wirth nahm sich kaum Beit, die wunde Rase sattlam mit Feuerschwamm zu mappiren und rannte hinaus, um nachzusehen, welch ein Satan den neuen Rumor errege.

Da erblidte er ju feiner nicht geringen Bermunderung einen jungen Menfchen, der mit einer Rauft ben iconen Geift, mit ber andern aber ben Douanier bei der Bruft gepact hatte, und indem feine glübenden Augen wild rollten, mutbend fcbrie: Sa, fatanische Brut. Du follft mir nicht in den Beg treten, bu follft mir meine Samabeh nicht rauben! Dagwifchen freischten ber icone Beift und ber Douanier: Gin mabnfinniger Menich - rettet - rettet und. berr Birth! - Er will und ermorben - er miftennt und! - Gi. rief ber Wirth, ei lieber Berr Pepufch, mas fangen Gie benn an? Sind Sie von diefen munderlichen Leuten beleidigt morben? Erren Sie fich vielleicht in ben Berfonen? Dies ift ber Ballettmeifter Berr Legenie und Diefer ber Douanier, Monfieur Egel. Ballettmeifter Legenie? -- Douanier Cgel? wiederholte Bepufch mit dumpfer Stimme. Er ichien aus einem Traum erwachend, fich auf fich felbft befinnen au muffen. Indeffen maren auch amei ehrfame Burgereleute aus ber Stube getreten, die ben Berrn George Bevufch ebenfalls tannten und bie ibm auch gurebeten, rubig gu bleiben und bie ichnakischen fremben Leute geben zu laffen.

Roch einmal wiederholte Bepusch: Ballettmeister Legenie? — Douanier Egel? und ließ die Arme kraftlos herabsinken. Mit Bins besichnelle waren die Freigelassenen fort und Manchem auf der Straße wollt' es auffallen, daß der ichöne Geist über das Dach des gegensüberstehenden hauses hinwegstog, der Bartscheerer sich aber in dem Schlammwasser verlor, das gerade vor der Thure zwischen den Steinen sich gesammelt hatte.

Die Burgereleute nöthigten ben gang verftorten Bepufch in Die

Stube zu treten und mit ihnen eine Flasche achten Riersteiner zu trinken. Pepusch ließ sich das gefallen und schien auch den edlen Wein mit Lust und Appetit hinunter zu schlürfen, wiewohl er ganz stumm und starr da saß und auf alles Zureden kein Wörtchen erwiederte. Endlich erheiterten sich seine Züge und er sprach ganz leutsselig: Ihr thatet gut, ihr lieben Leute und freundlichen Kumpane, daß ihr mich abhieltet, diese Elenden, die sich in meiner Gewalt befanden, auf der Stelle zu tödten. Aber ihr wißt nicht, was für bedrohliche Geschöpfe sich hinter diesen wunderlichen Masken verstedt batten.

Pepusch hielt inne und man kann benken, mit welcher gespannten Reugier die Burgersleute aufhorchten, was nun Pepusch entbeden wurde. Auch der Wirth hatte sich genähert und alle drei, die Burgersleute und der Wirth stedten nun, indem sie sich mit überseinandergeschlagenen Armen über den Tisch lehnten, die Köpfe dicht zusammen, und hielten den Athem an, daß ja kein Laut aus Pepuschens Munde verloren geben möge.

Seht, fprach herr George Bepufch weiter, gang leife und feierlich, febt, ihr auten Manner, ber, ben ihr ben Balletmeifter Legenie nennt, ift fein anderer, ale der bofe, ungeschickte Benius Thetel, ber, ben ihr fur ben Douanier Egel haltet, ift aber ber abscheuliche Blutfauger, ber häßliche Egelpring. Beide find in die Pringeffin Bas mabeb, die, wie es Euch bekannt fenn wird, die schone herrliche Tochter bes mächtigen Ronige Gefafis ift, verliebt und find bier, um fie ber Diftel Beherit abspenftig ju machen. Das ift nun bie albernfte Thorheit, die nur in einem dummen Gebirn haufen tann, benn außer ber Diftel Beherit giebt es in ber gangen Welt nur noch ein einziges Befen, bem die icone Gamabeh angeboren barf, und dieses Wesen wird vielleicht auch gang vergeblich in den Rampf treten mit der Diftel Beberit. Denn bald blübet die Diftel um Mitternacht auf, in voller Pracht und Rraft, und in bem Liebestod bammert bie Morgenrothe des höheren Lebens. - 3ch felbft bin aber die Diftel Reberit und eben baber fonnet ibr mir's nicht verbenten, ibr guten Leute, wenn ich ergrimmt bin auf jene Berrather und mir überhaupt bie gange Beschichte gar febr ju Bergen nehme.

Die Leute riffen die Augen weit auf und glopten den Bepufch fprachlos an mit offnem Munde. Gie maren, wie man ju fagen

pflegt, aus ben Bollen gefallen und ber Ropf bröhnte ihnen, vom jaben Stura.

Pepusch stürzte einen großen Römer Bein hinunter, und sprach dann, sich jum Birth wendend: Ja ja, herr Birth, bald werbet Ihr's erleben, bald blühe ich als Cactus grandiflorus und in der gangen Gegend wird es unmenschlich nach ber schönsten Banille riechen; Ihr könnet mir das glauben."

Der Wirth konnte nichts herausbringen, als ein dummes: Et das wäre der Tausend! Die andern beiden Männer warsen sich aber bedenkliche Blide zu, und einer sprach, indem er George's hand saßte, mit zweideutigem Lächeln: Sie scheinen etwas in Uuruhe gerathen zu seyn, lieber herr Pepusch, wie war es, wenn Sie ein Gläschen Wasser —

Reinen Tropfen, unterbrach Bepusch den gutgemeinten Rath, keinen Tropfen; hat man jemals Basser in siedendes Del gegossen, ohne die Buth der Flammen zu reizen? — In Unruhe seh ich, meint ihr, gerathen? In der That, das mag der Fall sehn und der Teusel ruhig bleiben, wenn er sich, so wie ich es eben gethan, mit dem Herzenssteunde herumgeschossen und dann sich selbst eine Rugel durch's Gehirn gejagt! — hier! — in Eure hände liesere ich die Mordswassen, da nun Alles vorbei ist.

Pepusch riß ein Paar Pistolen aus der Tasche, der Wirth prallte zurud, die beiden Bürgersleute griffen darnach und brachen, so wie sie die Mordwaffen in händen hatten, aus in ein unmäßiges Geslächter. — Die Pistolen waren von Holz, ein Kinderspielzeug vom Christmarkt her.

Pepulch ichien gar nicht zu bemerten, was um ihn her vorging; er faß ba in tiefen Gebanten und rief bann einmal über's andere: Benn ich ihn nur finden konnte, wenn ich ihn nur finden konnte! —

Der Birth faßte berg und fragte bescheiben: Ben meinen Sie eigentlich, bester berr Pepusch, wen können Sie nicht finden?

Kennt Ihr, sprach Bepusch seierlich, indem er den Wirth schaff in's Auge faßte, kennt Ihr einen, der dem Könige Sekakis zu vergleichen an Macht und wunderbarer Kraft, so nennt seinen Ramen und ich kuffe Euch die Füße! — Doch wollt' ich übrigens Euch fragen, ob Ihr Jemanden wißt, der den herrn Peregrinus Tyß

tennt, und mir fagen tann, wo ich ihn in diesem Augenblid treffen werbe? -

Da, erwiederte freundlich schmungelnd der Wirth, da kann ich dienen, verehrtester herr Pepusch, und Ihnen berichten, daß der gute herr Tyß sich erst vor einer Stunde hier befand und ein Schöppchen Würzburger zu sich nahm. Er war sehr in Gedanken, und rief plose lich, als ich blos erwähnte, was die Börsenhalle Reues gebracht: Ja süße Gamaheh! — ich habe dir entsagt! — Sen glücklich in meines George's Armen! — Dann sprach eine seine kurtose Stimme: Laßt und jest zum Leuwenhöd gehen und in's Horostop guden! — Sos gleich leerte herr Tyß eiligst das Glas und machte sich sammt der Stimme ohne Körper von dannen; wahrscheinlich sind beide, die Stimme und herr Tyß, zum Leuwenhöd gegangen, der sich im Lasmento besindet, weil ihm sämmtliche abgerichtete Alöhe kreyirt sind.

Da fprang George in voller Furie auf, padte ben Wirth bei ber Rehle, und fcrie: halluntifcher Egelsbote, was fprichft du? — Entsfagt? — ihr entsagt — Bamaheh — Beregrinus — Setatis? — —

— Des Wirths Erzählung war ganz der Wahrheit gemäß; ben Meister Floh hatte er vernommen, der den Herrn Beregrinus Tyf mit feiner Silberstimme aufforderte, jum Mitrostopisten Leuwenhöd zu gehen, der geneigte Leser weiß bereits, zu welchem Zwed. Beregrinus begab sich auch wirklich auf den Beg dabin.

Leuwenhöd empfing den Peregrinus mit sußlicher widerwärtiger Freundlichkeit und mit jenem demüthigen Complimentenwesen, in dem sich das lästige erzwungene Anerkenntniß der Superiorität aussspricht. Da aber Peregrinus das mitrostopische Glas in der Pupille hatte, so half dem Herrn Anton von Leuwenhöd alle Freundlichkeit, alle Demuth ganz und gar nichts, vielmehr erkannte Peregrinus allebald den Mißmuth, ja den haß, der des Mikrostopisten Seele ersfüllte.

Bahrend er versicherte, wie sehr ihn bes herrn Tyf Besuch ehre und erfreue, lauteten die Gedanken: "Ich wollte, daß dich der schwarz"gesiederte Satan zehntausend Rlafter tief in den Abgrund schleuberte,
"aber ich muß freundlich und unterwürsig gegen dich thun, da die
"verstuchte Constellation mich unter deine herrschaft gestellt hat und
"mein ganzes Seyn in gewisser Art von dir abhängig ist. — Doch
"werde ich dich vielleicht überlisten können, denn trop deiner vor-

"nehmen Abtunft, bift bu boch ein einfältiger Tropf. — Du glaubst "daß die schöne Dörtje Elverdink dich liebt und willst sie vielleicht "gar heirathen? — Wende dich nur deshalb an mich, dann fällst du "doch troß der Macht, die dir inwohnt, ohne daß du es weißt, in "meine hand und ich werde alles anwenden, dich zu verderben und "ber Dörtie so wie des Meisters Kloß habhast zu werden."

Raturlicherweise richtete Beregrinus fein Betragen nach diesen Gebanten ein und hütete fich wohl der schönen Dörtje Elverdint auch nur mit einem Borte zu ermähnen, vielmehr gab er vor, gekommen zu fein, herrn von Leuwenhods gesammelte naturhistorische Merk-würdigkeiten in Augenschein zu nehmen.

Während nun Leuwenhod die großen Schränke öffnete, sagte Meister Floh dem Peregrinus ganz leise in's Ohr, daß auf dem Tische am Fenster sein (des Peregrinus) horostop liege. Peregrinus näherte sich behutsam und blidte scharf hin. Da sah er nun zwar allerlei Linien, die sich mystisch durchtreuzten und andere wunderbare Zeichen; da es ihm indessen an aftrologischer Kenntniß gänzlich mangelte, so konnie er so scharf hinbliden, als er nur wollte, alles blieb ihm doch undeutlich und verworren. Seltsam schien es ihm nur, daß er den rothen glänzenden Bunkt in der Mitte der Tasel, auf der das Horostop entworsen, ganz deutlich für sein Selbst anerkennen mußte. Je länger er den Punkt anschaute, desto mehr gewann er die Gestalt eines herzens, desto brennender röthete er sich; doch funkelte er nur wie durch Gespinnst, womit er umzogen.

Peregrinus merkte wohl, wie Leuwenhod fich muhte, ihn von bem horostop abzuziehen, und beschloß ganz vernünftig, seinen freunde lichen Feind ohne alle weitere Umschweise geradezu um die Bedeutung der geheimnisvollen Tafel zu befragen, da er nicht Gefahr laufe, beslogen zu werden.

Leuwenhod versicherte, hämisch lachelnd, bag ihm nichts größere Freude verursachen könne, als seinem hochverehrteften Freunde bie Beichen auf ber Tafel, die er selbst nach feiner geringen Kenntnis von folchen Sachen entworfen, ju erklären.

Die Gebanken lauteten: "Soho! willft bu ba hinaus, mein "kluger Patron? Furwahr, Meifter Floh hat dir gar nicht übel ge"rathen! Ich selbst foll die geheimnisvolle Tafel erklärend, dir viel"leicht auf die Sprünge helfen, Rudfichts der magischen Nacht beiner

"werthen Berson? — Ich könnte dir was vorlügen, doch was könnte "das nüßen, da du, wenn ich dir auch die Wahrheit sage, doch kein "Jota von Allem verstehst, sondern dumm bleibst, wie vorher. Aus "purer Bequemlichkeit und um mich nicht mit neuer Ersindung in "Unkosten zu setzen, will ich daher von den Zeichen der Tafel so viel "sagen, als mir gerade gut dünkt."

Beregrinus mußte nun, daß er zwar nicht alles erfahren, jedoch wenigstens nicht belogen werben murbe.

Leuwenhod brachte die Tafel auf das einer Staffelei annliche Geftell, welches er aus einem Binkel in die Mitte des Zimmers hervorgerudt hatte. Beibe, Leuwenhod und Beregrinus, festen fich por
die Tafel bin und betrachteten fie ftillschweigend.

"Ihr ahnet," begann endlich Leuwenhod mit einiger Feierlichkeit, "Ihr abnet vielleicht nicht. Beregrinus Inf. baf jene Ruge, jene "Beichen auf ber Tafel, Die Ihr fo aufmertfam betrachtet, Guer eignes "Boroftop find, bas ich mit gebeimnifvoller aftrologischer Runft, unter "gunftigem Ginflug ber Geftirne, entworfen. — Bie tommt Ihr ju "folder Anmagung, wie mogt Ihr eindringen in die Berfchlingungen "meines Lebens, wie mein Gefchid enthüllen wollen? Go tonntet Ihr "mich fragen, Beregrinus, und battet volltommenes Recht bagu, wenn "ich Euch nicht fogleich meinen innern Beruf bagu nachzuweisen im "Stande mare. 3ch weiß nicht, ob 3hr vielleicht den berühmten Rabbi, "Ifaac Ben harravad getannt, oder menigstens von ihm gehört habt \*). "Unter andern tiefen Renntniffen befag Rabbi Barravad Die feltene "Babe, ben Menichen es am Geficht angufeben, ob ihre Seele icon "früher einen andern Rorper bewohnt ober ob folche für ganglich "frifch und neu zu achten. Ich mar noch febr jung, ale ber alte "Rabbi ftarb, an einer Unverdaulichkeit, die er fich durch ein fcmad-"haftes Rnoblauch-Bericht jugezogen. Die Juden liefen mit ber Leiche "fo fcnell von bannen, bag ber Gelige nicht Beit hatte, alle feine "Renntniffe und Gaben, die die Rrantheit auseinander geftreut, que "fammen zu raffen und mitzunehmen. Lachende Erben theilten fich "barin, ich aber hatte jene wunderbare Sehergabe in dem Augenblick "weggefifcht, ale fie auf ber Spipe bes Schwerdte ichwebte, bas ber

Der Rabbi Isaac Ben Harravad lebte zu Ende bes zwölften Jahrhunderts.
 Bartolocci, Biblioth. rabbinica. Tom. III. p. 888.



"Todesengel auf die Bruft des alten Rabbi feste. So ist aber jene"wunderbare Gabe auf mich übergegangen, und auch ich erschaue,
"wie Rabbi Jsaac Ben harravad, aus dem Gesicht des Menschen, ob
"seine Seele schon einen andern Körper bewohnt hat oder nicht. Euer"Antlis, Peregrinus Tys, erregte mir, als ich es zum erstenmale sah,
"die seltsamsten Bedenken und Zweisel. Gewiß wurde mir die lange
"Borezistenz Eurer Seele und doch blieb jede, Euerm jesigen Leben
"vorausgegangene Gestaltung völlig dunkel. Ich mußte meine Zustucht
"zu den Gestirnen nehmen, und Euer Horostop stellen, um das Ge"heimniß zu lösen."

Und, unterbrach Peregrinus den Flohbandiger, und habt Ihr etwas herausgebracht, herr Leuwenhod?

Allerdings, erwiederte Leuwenhod, indem er noch einen feierlichern Ton annahm, allerdinge! 3ch habe erkannt, daß bas pfpchifche Bringip, welches jest ben angenehmen Rorper meines werthen Freundes, bes herrn Beregrinus Tog belebt, icon lange vorber existirte, wiewohl nur ale Gedante ohne Bewuftfenn der Geftaltung. Schaut hin, Berr Beregrinus, betrachtet aufmertfam ben rothen Buntt in ber Mitte der Tafel. Das fend 3hr nicht allein felbft, fondern der Buntt ift auch bie Bestalt, beren fich Guer pspchifches Bringip einst nicht bewußt werben konnte. Als ftrablenber Rarfunkel lagt Ihr bamale im tiefen Schacht ber Erbe, aber über Guch bingestredt, auf die grune Rlache bes Bodens, folummerte bie bolde Gamabeh und nur in jener Bemußtlofigfeit gerrann auch ihre Gestaltung. Seltsame Linien, frembe Conftellationen durchschneiden nun Guer Leben von dem Beitpunft an, ale ber Gebante fich gestaltete und jum herrn Beregrinus Tyf-Ihr fend im Befit eines Talismans, ohne es ju miffen. Diefer Talisman ift eben ber rothe Rarfuntel; es tann fenn, daß ber Ronig Setatis ibn ale Chelftein in ber Rrone trug ober bag er gewissermaßen felbst ber Rarfuntel war; genug - 3hr befigt ibn jest, aber ein gemiffes Greigniß muß hinzutreten, wenn feine fclummernbe Rraft erwedt merben foll und mit biefem Erwachen ber Rraft Gures Talismans entscheibet fich bas Schidfal einer Unglüdlichen, die bis jest zwifchen Furcht und ichmantender hoffnung, ein mubfeliges Scheinleben geführt bat. - Ich! nur ein Scheinleben fonnte die fuße Bamabeh durch die tieffte magische Runft gewinnen, da der wirkende Talisman uns geraubt mar! Ihr allein habt fie getöbtet, Ihr allein

tonnet ihr Leben einhauchen, wenn ber Karfuntel aufgeglüht ift in Gurer Bruft! -

Und, unterbrach Peregrinus ben Flohbandiger auf's Reue, und jenes Ereigniß, wodurch die Kraft des Talismans geweckt werden foll, wift Ihr mir das zu deuten, Gert Leuwenhöd?

Der Flohbandiger glotte ben Beregrinus an mit weit aufaeriffenen Augen, und fab gerade fo aus, wie einer, ben ploplich große Berlegenheit überrafcht und ber nicht weiß, was er fagen foll. Die Bebanten lauteten: "Better, wie ift es getommen, bag ich viel mehr "gefagt babe, ale ich eigentlich fagen wollte? Satte ich wenigstens "nicht von bem Talisman bas Maul halten follen, ben ber gludfelige Schlingel im Leibe tragt, und ber ihm fo viel Macht geben "tann über und, daß wir Alle nach feiner Pfeife tangen muffen? -"Und nun foll ich ibm das Ereignif fagen, von dem das Erwachen "ber Rraft feines Talismans abbanat! - Darf ich ibm benn ge-"fteben, daß ich es felbft nicht weiß, daß alle meine Runft baran "icheitert, ben Anoten zu lofen, in ben fich alle Linien verschlingen. .ia. daß wenn ich diefes fiderifche Sauptzeichen bes boroftops be-\_trachte, es mir gang jammerlich zu Muthe wird, und mein ehrwur-"biges Saupt mir felbft vortommt, wie ein bunt bemalter Sauben-"ftod, aus fonober Bappe gefertigt? - Fern fep von mir folch ein "Geftandnig, bas mich ja berabmurbigen und ihm Baffen gegen mich "in die Sande geben murbe. 3ch will bem Binfel, der fich fo flug "bunft, etwas aufheften, bas ihm burch alle Blieber fahren und ihm "alle Luft benehmen foll, weiter in mich ju bringen." -

"Allerliebster," sprach nun der Flohbändiger, indem er ein sehr bedenkliches Gesicht zog, "allerliebster herr Tyß, verlangt nicht, daß "ich von diesem Creigniß sprechen soll. Ihr wißt, daß das horostop "uns zwar über das Eintreten gewisser Umstände klar und vollständig "belehrt, daß aber, so will es die Beisbeit der ewigen Macht, der "Ausgang bedrohlicher Gesahr stets dunkel bleibt und hierüber nur "zweiselhafte Deutungen möglich und zulässig sind. Biel zu lieb "hab" ich Euch als einen guten vortresssichen herzensmann, bester "Herr Tyß, um Euch vor der Zeit in Unruhe und Angst zu seigen; "sonst würde ich Euch wenigstens so viel sagen, daß das Ereigniß, "welches Euch das Bewußtsein Eurer Macht geben dürfte, auch in "demselben Augenblick die jesige Gestaltung Eures Sepns unter den

"entseslichsten Qualen ber holle zerftören könnte. — Doch nein! — "Auch das will ich Euch verschweigen und nun kein Wort weiter "von dem Horostop. — Aengstigt Euch nur ja nicht, bester herr "Ths, unerachtet die Sache sehr schlimm steht und ich, nach aller "meiner Wissenschaft, kaum einen guten Ausgang des Abentheuers "herausdeuten kann. Bielleicht rettet Euch doch eine ganz unver- "muthete Constellation, die noch jest außer dem Bereich der Beob- "achtung liegt, aus der bosen Gesahr." —

Peregrinus erftaunte über Leuwenhods tudische Falscheit, indessen tam ihm die ganze Lage der Sache, die Stellung, in der Leuwenhod, ohne es zu wissen, zu ahnen, ihm gegenüber stand, so ungemein ergöslich vor, daß er sich nicht enthalten konnte in ein schallendes Gelächter auszubrechen.

"Borüber," fragte ber Flobbandiger etwas betreten, "worüber lacht Ihr fo febr, mein werthefter herr Tog?"

"Ihr thut," erwiederte Peregrinus noch immer lachend, "Ihr thut "sehr klug, herr Leuwenhöck, daß Ihr mir das bedrohliche Ereigniß "aus purer Schonung verschweigt. Denn außerdem, daß Ihr viel "zu sehr mein Freund send, um mich in Angst und Schrecken zu "sehen, so habt Ihr noch einen andern triftigen Grund dazu, der in "nichts Anderm besteht, als daß Ihr selbst nicht das mindeste von "jenem Ereignisse wißt. Bergebens blieb ja all' Euer Mühen, jenen "verschlungenen Knoten zu lösen; mit Eurer ganzen Aftrologie ist "es ja nicht weit her; und wäre Euch Meister Floh nicht ohnmächtig "auf die Rase gefallen, so stünde es mit all' Euren Künsten herzlich "schlecht."

Buth entstammte Leuwenhöds Antlite, er ballte die Fäuste, er knirschte mit den Zähnen, er zitterte und schwankte so sehr, daß er vom Stuble gefallen, hätte ihn nicht Peregrinus beim Arm so fest gepackt, als George Pepusch den unglücklichen Weinwirth bei der Kehle. Diesem Wirth gelang es, sich durch einen geschickten Seitensprung zu retten. Alsbald flog Pepusch zur Thure hinaus und trat in Leuwenhöck Zimmer, gerade in dem Augenblick, als Peregrinus ihn auf dem Stuhle sestihielt und er grimmig zwischen den Zähnen murmelte: Berruchter Swammerdamm, hättest du mir das gethan!

So wie Peregrinus seinen Freund Pepusch erblickte, ließ er den Flohbandiger los, trat dem Freunde entgegen und fragte ängstlich,

ob denn die entfesliche Stimmung vorüber, die ibn mit folder vers derblichen Gewalt ergriffen.

Bepufch ichien beinahe bis zu Thranen erweicht, er verficherte, baß er Reit feines Lebens nicht fo viel abgefchmadte Thorheiten begangen, ale eben beute, mogu er porguglich rechne, daß er, nachbem er fich im Balbe eine Rugel durch ben Ropf gefchoffen, in einem Beinhaufe, felbst miffe er nicht mehr, mo es gewesen, ob bei Bropler, im Schwan, im Beidenhof oder fonft irgendwo, ju gutmuthigen Leuten von überichmenglichen Dingen gesprochen und den Birth meuchelmörberifcher Beife erwurgen wollen, blog weil er aus feinen abgebrochenen Reben ju entnehmen geglaubt, daß bas Bludfeligfte geschehen, mas ihm (bem Bebuich) nur miderfahren tonne. Alle feinc Unfalle murben nun balb die bochfte Spite erreichen, benn nur gu gewiß hatten bie Leute feine Reben, fein ganges Beginnen, fur ben ftartften Ausbruch bes Bahnfinnes gehalten und er mußte furchten, ftatt die Fruchte bes frohften Greigniffes zu genießen, in bas Irrenbaus gesperrt ju merben. - Bepufch deutete bierauf an, mas ber Beinwirth über Beregrinus Betragen und Meußerungen fallen laffen, und fragte hocherrothend mit niedergeschlagenen Augen, ob ein folches Opfer, eine folche Entfagung ju Gunften eines ungludlichen Freunbes, wie er es ahnen wolle, in ber jegigen Beit, in ber ber Beroismus von der Erde verschwunden, wohl noch moglich, wohl noch bentbar fenn tonne.

Peregrinus lebte im Innern gang auf bei den Neußerungen seines Freundes; er versicherte feurig, daß er seinerseits weit entsfernt sep, den bewährten Freund nur im mindesten zu tranten, daß er allen Ansprüchen auf herz und hand der schinen Dörtje Elversbink feierlichst entsage und gern auf ein Paradies verzichte, das ihm freilich in glanzendem verführerischem Schimmer entgegen gelacht.

"Und dich," rief Pepusch, indem er an die Bruft des Freundes stürzte, "und dich wollte ich ermorden, und weil ich nicht an dich "glaubte, darum erschoß ich mich selbst! — O der Raserei, o des "wüsten Treibens eines verstörten Gemuths!"

"Ich," unterbrach Peregrinus den Freund, "ich bitte dich, George, "tomme jur Befinnung. Du fprichft von Tobtschießen und ftebest "frisch und gesund vor mir! — Wie reimt fich bas jusammen."

"Du haft Recht," erwiederte Pepusch, "ce scheint ale ob ich nicht

"mit dir so vernünftig reben könnte, wie es wirklich geschieht, wenn "ich mir in der That eine Rugel durch's Gehirn gejagt hatte. Die "Leute behaupteten auch, meine Pistolen wären keine sonderlich ernste "Mordwassen, auch gar nicht von Eisen, sondern von Holz, mithin "nur Kinderspielzeug und so könnte vielleicht der Zweikamps, so wie "der Selbstmord nichts gewesen senn, als eine vergnügliche Ironie. "Hätten wir denn nicht unsere Rollen getauscht und ich begänne mit "der Selbstmystisstation und handtirte mit dummen Kindereien in "dem Augenblich, da du aus deiner kindischen Fabelwelt heraustrittst "in das wirkliche rege Leben? — Doch dem sen wie ihm wolle, es "ist nöthig, daß ich beines Ebelmuths und meines Glücks gewiß "werde, dann zerstreuen sich wohl bald alle Rebel, die meinen Blick "trüben oder die mich vielleicht täuschen mit morganischen Trug"gebilden. Romm, mein Peregrinus, begleite mich hin zu der hol"den Dörtje Elverdins, aus deiner Hand empfange ich die süsse Braut."

Pepusch faßte ben Freund unter ben Arm und wollte mit ihm schnell davon eilen, doch der Gang, den sie zu thun gedachten, sollte ihnen erspart werden. Die Thüre öffnete sich nämlich, und herein trat Dörtse Elverdink, schön und anmuthig wie ein Engelökind, hinter ihr her aber der alte herr Swammer. Leuwenhöck, der so lange stumm und starr dagestanden und nur bald dem Pepusch, bald dem Peregrinus zornsunkelnde Blick zugeworsen hatte, schien, als er den alten Swammerdamm erblickte, wie von einem elektrischen Schlage getrossen. Er streckte ihm die geballten Fäuste entgegen und schrie mit vor Wuth gellender Stimme: "Ha! kommst du mich zu verhöhnen, "alter betrügerischer Unhold? — Aber es soll dir nicht gelingen. "Bertheidige dich, deine lette Stunde bat geschlagen."

Swammerbamm prallte einige Schritte gurud und zog, ba Leuwenhod mit bem Fernglas bereits gegen ihn aussiel, die gleiche Baffe zu seiner Bertheibigung. Der Zweitampf, ber im hause des herrn Peregrinus The sich entgundet, schien auf's Reue beginnen zu wollen.

George Pepusch warf fich zwischen die Kampfenden und indem er einen mörderischen Blid Leuwenhode, der den Gegner zu Boden gestredt haben wurde, geschickt mit der linken Faust wegschlug, drudte er mit der rechten die Waffe, womit der Swammerdamm sich eben blidfertig ausgelegt hatte, hinab, so daß sie den Leuwenhod nicht permunden konnte.

Pepusch erklärte bann laut, daß er irgend einen Streit, irgend einen gefährlichen Rampf zwischen Leuwenhöd und Swammerbamm nicht eher zulaffen werde, bis er die Ursache ihres 3wists von Grund aus erfahren. Peregrinus fand das Beginnen seines Freundes so vernünftig, daß er keinen Anstand nahm, ebenfalls zwischen die Kämpfer zu treten und sich eben so zu erklären wie Pepusch.

Beibe, Leuwenhöd und Swammerdamm, waren genöthigt, den Freunden nachzugeben. Swammerdamm versicherte überdem, daß er durchaus nicht in feindlicher Absicht, sondern nur deshalb gekommen sep, um Rücksichts der Dörtje Elverdink mit Leuwenhöd in gütlichen Bergleich zu treten und so eine Fehde zu enden, die zwei für einsander geschaffene Prinzipe, deren gemeinschaftliches Forschen nur den tiessten Born der Wissenschaft erschöpfen könne, seindlich entzweit und nur zu lange gedauert habe. Er blickte dabei den herrn Peregrinus Lyß lächelnd an und meinte, Peregrinus werde, wie er zu hoffen sich unterstehe, da Dörtje doch eigentlich in seine Arme gestohen, den Bermittler machen.

Leuwenhöd versicherte bagegen, daß Dörtje's Besit freilich der Jankapfel sen, indessen habe er so eben eine neue Tüde seines unswürdigen Collegen entdeckt. Nicht allein, daß er den Besit eines gewissen Mikrostops läugne, das er bei einer gewissen Gelegenheit als Absindung erhalten, um seine unrechtmäßigen Ansprüche auf Dörtje's Besit zu erneuern, so habe er noch überdem jenes Mikrostop einem Andern überlassen, um ihn, den Leuwenhöd, noch mehr zu quälen und zu ängstigen. Swammerdamm schwur dagegen hoch und theuer, daß er das Mikrostop niemals empfangen und große Ursache habe zu glauben, daß es von Leuwenhöd boshafter Beise unterschlagen worden.

"Die Rarren," lispelte Meister Floh dem Beregrinus leise zu, "die Rarren, sie sprechen von dem Mitrostop, das Guch im Auge "fist. Ihr wißt, daß ich bei dem Friedenstraktat, den Swammers"damm und Leuwenhöd über den Besit der Prinzessin Gamaheh abs"schlossen, jugegen war. Als nun Swammerdamm das mikrostopis"sche Glas, das er in der That von Leuwenhöd erhalten, in die "Pupille des linken Auges wersen wollte, schnappte ich es weg, weil "es nicht Leuwenhöds, sondern mein rechtmäßiges Eigenthum war. "Sagt nur gerade heraus, herr Peregrinus, daß Ihr das Kleinod habt."

Beregrinus nahm auch gar keinen Anstand, fogleich zu verstündigen, daß er das mikrofkopische Glas bestige, welches Swammers damm von Leuwenhöd erhalten sollen, aber nicht erhalten; mithin sey jener Bertrag noch gar nicht ausgeführt worden und keiner, weder Leuwenhöd noch Swammerdamm, habe zur Zeit das unbedingte Recht, die Dörtse Elverdink für seine Pflegetochter anzusehen.

Rach vielem hin- und herreden tamen die beiden Streitenben babin überein, daß herr Peregrinus Tof bie Dörtje Elverdint, welche ihn auf das Bärtlichste liebe, ju seiner Frau Gemahlin erfiesen und dann nach sieben Monaten selbst entscheiden solle, wer von beiden Mitrostopisten als munschenswerther Pfleges und Schwiegervater ans jusehen.

So anmuthig und allerliebst auch Dörtje Elverdink in dem zierlichsten Anzuge, den Amoretten geschneidert zu haben schienen, aussehen, solche füße, schmachtende Liebesblide sie auch dem herrn Beregrinus Tyß zuwerfen mochte, doch gedachte Peregrinus seines Schüplings so wie seines Freundes und blieb dem gegebenen Worte getreu, und erklärte von Reuem, daß er auf Dörtje's hand verzichte.

Die Mitroftopisten waren nicht wenig betreten, als Peregrinus ben George Bepusch für denjenigen erklärte, der die mehrsten und gerechtesten Ansprüche auf Dörtje's hand habe und meinten, daß er wenigstens zur Zeit gar keine Macht habe, ihren Willen zu bestimmen.

Dörtje Elverdink mankte, indem ein Thränenstrom ihr aus den Augen stürzte, auf Peregrinus zu, der sie in seinen Armen auffing, als sie eben halb ohnmächtig zu Boden sinken wollte. "Undankbarer," seufzte sie, "du brichst mir das herz, indem du mich von dir stößest! — Doch du willt es! — nimm noch diesen Abschiedskuß und laß mich sterben."

Beregrinus budte fich hinab, als aber sein Mund ben Mund ber Kleinen berührte, biß sie ihn so heftig in die Lippen, daß das Blut hervorsprang. "Unart," rief sie dabei ganz lustig, "so muß "man dich züchtigen! — Romm zu Berstande, sep artig und nimm "mich, mag auch der Andere schreien wie er will." — Die beiden Mitrostopisten waren indessen wieder, der himmel weiß, worüber, in bestigen Zank gerathen. George Pepusch warf sich aber ganz trost-los der schönen Dörtje zu Füßen, und rief mit einer Stimme die

jämmerlich genug klang, um aus der heiferen Rehle des ungludlichsten Liebhabers zu kommen: Gamaheh! so ift denn die Flamme in deinem Innern ganz erloschen, so gedenkst du nicht mehr der herrlichen Borzeit in Famagusta, nicht mehr der schönen Tage in Berlin, nicht mehr —

"Du bift," fiel die Rleine dem Unglücklichen lachend in's Wort, "du bift ein Hasenfuß, George, mit deiner Gamaheh, mit deiner "Diftel Zeherit und all' dem anderen tollen Zeuge, das dir einmal "geträumt hat. Ich war dir gut, mein Freund, und bin es noch und "nehme dich, unerachtet mir der Große dort besser gefällt, wenn du mir heilig versprichst, ja feierlich schwörft, daß du alle deine Kräfte anwenden willst"

Die Rleine lispelte bem Bepufch etwas gang leife in's Dhr; Peregrinus glaubte aber zu vernehmen, daß von Meister Floh die Rede.

Immer heftiger mar indeffen ber Bant zwischen ben beiden Mistrostopisten geworden, sie hatten auf's Reue zu ben Baffen gegriffen und Peregrinus muhte fich eben, die erhipten Gemuther zu befünftigen, als die Gesellichaft fich wiederum vermehrte.

Unter widerwärtigem Rreischen und häßlichem Geschrei murde die Thure aufgestoßen und herein sturzten ber schöne Geift, Monsieur Legenie, und der Bartscheerer Egel. Mit wilder entsehlicher Geberde sprangen sie los auf die Rleine und der Bartscheerer hatte sie schon bei der Schulter gepack, als Pepusch den häßlichen Feind mit unswiderstehlicher Gewalt wegdrängte, ihn gleichsam mit dem ganzen biegsamen Körper umwand und dermaßen zusammendrücke, daß er ganz lang und spih in die höhe schoß, indem er vor Schmerz laut brillte.

Bahrend dies dem Barticheerer geschah, hatten die beiden Mistrostopisten bei der Erscheinung der Feinde sich augenblidlich mit einsander versöhnt, und den schönen Geist gemeinschaftlich bekämpft mit vielem Glüd. Richts half es nämlich dem schönen Geist, daß er sich, als er unten gehörig abgebläut worden, sich zur Stubendede erhob. Denn beide, Leuwenhöd und Swammerdamm, hatten kurze dide Knittel ergriffen und trieben den schönen Geist, so wie er herabschweben wollte, durch demjenigen Theil des Körpers, der es am besten vertragen kann geschickt applizirte Schläge immer wieder in die hohe. Es war ein zierliches Ballonspiel, bei dem freilich der schöne Geist nothgedrungen

die ermudendfte und jugleich die undantbarfte Rolle übernommen, nämlich die bes Ballons.

Der Krieg mit den dämonischen Fremden schien der Kleinen großes Entsehen einzujagen; sie schmiegte sich sest an Beregrinus und flehte ihn an, sie fortzuschaffen aus diesem bedrohlichen Setummel. Beregrinus konnte das um so weniger ablehnen, als er überzeugt sehn mußte, daß es auf dem Rampsplat seiner hülfe nicht bedurste; er brachte daher die Kleine in ihre Wohnung, das heißt, in die Zimmer seines Miethsmanns.

Es genügt zu sagen, daß die Rleine, als fie fich mit herrn Peres grinus allein befand, auf's Reue alle Künste der feinsten Koketterte anwandte, um ihn in ihr Ret zu verlocken. Mocht' er es auch noch so fest im Sinn behalten, daß das alles Falscheit sep und nur dahin ziele, seinen Schüpling in Sklaverei zu bringen, so ergriff ihn doch eine solche Berwirrung, daß er sogar nicht an das mikroskopische Glas dachte, welches ihm zum wirksamen Gegengift gedient haben wurde.

Meifter Floh gerieth auf's Reue in Gefahr, er murde jedoch auch biegmal burch herrn Swammer gerettet, ber mit George Pepufch eintrat.

herr Swammer ichien ausnehmend vergnügt, Pepufch hatte bas gegen Buth und Gifersucht im glubenden Blid. Peregrinus verließ bas Zimmer.

Den tiefften bitterften Unmuth im wunden Bergen, durchftrich er dufter und in fich gekehrt, die Straffen von Frankfurt, er ging zum Thore hinaus und weiter, bis er endlich zu dem anmuthigen Platchenkam, wo das feltsame Abentheuer mit seinem Freunde Pepusch sich zugetragen.

Er bedachte auf's Neue sein wunderbares Berhängniß, anmuthiger, holder, im höhern Liebreiz als jemals ging ihm das Bild der Rleinen auf, sein Blut wallte stärker in den Adern, heftiger schlugen die Pulse, die Bruft wollte ihm zerspringen vor brünstiger Sehnsucht. Nur zu schmerzlich fühlte er die Größe des Opfers, das er gebracht und mit dem er alles Glück des Lebens verloren zu haben glaubte.

Die Racht mar eingebrochen, als er zurudkehrte nach der Stadt. Ohne es zu gewahren, vielleicht aus unbewußter Scheu in fein haus zurudzukehren, mar er in mancherlei Rebenstragen und zulest in die Ralbacher Gaffe gerathen. Ein Mensch, der ein Felleisen auf dem Ruden trug, fragte ibn, ob hier nicht der Buchbinder Lämmerhirt

wohne. Peregrinus schaute auf und gewahrte, daß er wirklich vor dem schmalen hohen hause stand, in welchem ber Buchbinder Lämmerhirt wohnte; er erblickte in luftiger hohe die hellerleuchteten Fenster des steißigen Mannes, der die Nacht hindurch arbeitete. Dem Menschen mit dem Felleisen wurde die Thüre geöffnet und er ging in's haus.

Schwer fiel es dem Peregrinus auf's herz, daß er in der Berwirrung der letten Zeit vergeffen hatte, dem Buchbinder Lämmerhirt verschiedene Arbeiten zu bezahlen, die er für ihn gefertigt hatte; er beschloß gleich am folgenden Morgen hinzugehen und seine Schuld zu tilgen.

## Siebentes Abentheuer.

Veindliche Nachstellungen ber verbündeten Mitroftopiften nebft ihrer fortwährenben Dummheit. Reue Brufungen bes herrn Beregrinus Thi und neue Gefahren bes Weifters Lioh. Röschen Lammerhirt. Der entscheidenbe Traum und Schluß bes Marchens.

Fehlt es auch über den eigentlichen Ausgang des Kampfs in Leuwenhöcks Zimmer gänzlich an bestimmten Nachrichten, so steht doch nichts anders zu vermuthen, als daß die beiden Mikrostopisten, mit hülfe des jungen herrn George Pepusch, einen vollständigen Sieg über die bösen seindlichen Sesellen ersochten haben mußten. Unmöglich hätte sonst der alte Swammer bei seiner Rückehr so freundlich, so vergnügt sehn können, als er es wirklich war. — Mit derselben frohen freudigen Miene trat Swammer, oder vielmehr herr Johannes Swammerdamm, am andern Morgen hinein zu herrn Peregrinus, der noch im Bette lag und mit seinem Schüpling, dem Meister Floh, in tiesem Gespräch begriffen war.

Peregrinus unterließ nicht, fogleich, ale er ben herrn Swammers bamm erblidte, fich bas mitroftopische Glas in bie Pupille werfen ju laffen.

Rach vielen langen und eben so langweiligen Entschuldigungen seines zu frühzeitigen Besuchs, nahm endlich Swammerdamm Plat bicht an Peregrinus Bett. Durchaus wollte ber Alte nicht zugeben, daß Peregrinus aufstehe und ben Schlafrock umwerfe.

In den wunderlichsten Redensarten dankte der Alte dem Peregrinus für die großen Gefälligkeiten, die er ihm erwiesen und die darin bestehen sollten, daß er ihn nicht allein als Miethsmann in sein haus ausgenommen, sondern auch erlaubt, daß der hausstand durch ein junges bisweilen etwas zu lebhaftes und zu lautes Frauenzimmer vermehrt worden. Ferner aber müsse er die größte Gefälligkeit darin sinden, daß Peregrinus, nicht ohne selbst Opfer zu bringen, seine (des Alten) Bersöhnung mit dem alten Freunde und Aunst-Collegen Anton von Leuwenhöck bewirkt habe. So wie Swammerdamm erzählte, hatten sich beider herzen in dem Augenblick zu einander hingeneigt, als sie von dem schönen Geist und dem Bartscheerer übersallen wurden und die schöne Dörtze Elverdink retten mußten vor den bösen Unholden. Die förmliche ernstliche Bersöhnung der Entzweiten war dann balb darauf erfolgt.

Leuwenhod hatte ben gunftigen Ginfluß, ben Beregrinus auf beide gehabt, eben so gut erkannt, als Swammerdamm, und ber erfte Gebrauch, ben fie von dem wiederhergestellten Freundschaftsbunde machten, bestand darin, daß sie gemeinschaftlich das seltsam und wunderbar verschlungene Horostop des herrn Beregrinus Tyß bestrachteten und so viel als möglich zu deuten suchten.

"Bas," so sprach herr Johannes Swammerdamm, "was meinem "Freunde Anton von Leuwenhöck allein nicht gelang, das brachten "unsere gemeinschaftlichen Kräfte zu Stande und so war dieses Ex"periment das zweite, welches wir trot aller hindernisse, die sich und "entgegenstemmten, mit dem glänzendsten Erfolg unternahmen."

"Der alberne turzstichtige Thor," lispelte Meister Floh, der dicht neben Beregrinus Ohr auf dem Kopftiffen faß, "noch immer glaubt "er, daß durch ihn Prinzessin Gamaheb belebt worden ift. Fürwahr "ein schones Leben ist das, zu dem die Ungeschicklichkeit der blöden "Mitrostopiften die Aermfte gezwungen!" —

"Mein bester," suhr Swammerbamm fort, der den Meister Floh um so weniger vernommen, als er gerade start zu niesen genöthigt, "mein bester vortrefflichster herr Beregrinus Thß, Sie sind ein von "dem Beltgeist ganz besonders Erkohrener, ein Schooftind der Natur; "denn Sie besigen den wunderbarsten, mächtigsten Talisman oder um "richtiger und wissenschaftlicher zu sprechen, das herrlichste Tsilmenaja "oder Tilsemoht, das jemals getrankt von dem Thau des himmels, aus dem Schook ber Erbe bervorgegangen. Es macht meiner Runft "Ehre, daß ich, und nicht Leuwenhod es berausgebracht, daß diefes "gludliche Tfilmengja von bem Ronige Nacrao abstammt, ber lange "vor der Gundfluth in Cappten berrichte. - Doch die Rraft bes "Talisman ruht gur Reit, bis eine gemiffe Conftellation eintritt, Die "ihren Mittelpuntt in Ihrer werthen Berfon findet. Mit Ihnen "felbft, befter Berr Tof. muß und wird fich etwas ereignen, bas "Sie in demfelben Augenblid, als die Rraft bes Talisman er-"macht ift, auch biefes Ermachen ertennen lagt. Dag Ihnen Leu-"wenhod über diefen fcwierigften Buntt des Soroftope gefagt haben, "mas er will, Alles ift erlogen, benn er mußte über jenen Buntt fo "lange nicht das Mindefte, bis ich ihm die Augen geöffnet. - Biel-"leicht hat Ihnen, befter herr Tog, mein lieber Bergenofreund fogar "bange machen wollen, por irgend einer bedroblichen Rataftrophe, "benn ich weiß, er liebt es, Leuten unnüger Beife Schrecken einzu-"jagen; doch - trauen Gie Ihrem, Gie verehrenden Miethemann, "ber, Sand auf's Berg, Ihnen ichwort, daß Gie durchaus nichte gu "befürchten haben. - Gern mochte ich aber doch wiffen, ob Gie gur "Beit ben Befit bes Talismans gar nicht verfpuren und mas Sie "über die gange Sache überhaupt ju benten belieben?"

Smanmerbamm fab bei ben letten Borten mit giftigem gacheln bem herrn Beregrinus fo icharf in's Muge, als wolle er feine tiefften Gedanken burchschauen; bas konnte ihm aber freilich nicht fo gelingen, ale bem Beregrinus mit feinem mifroftopifchen Glafe. Mittelft biefes Glafes erfuhr Beregrinus, daß nicht fowohl die gemeinschaftliche Betampfung bes iconen Beiftes und bes Barticheerere, ale eben jenes geheimnifvolle Boroftop, die Berfohnung der beiden Mitroftopiften berbeigeführt. Der Befit bes machtigen Talismans, bas mar es nun. wornach beibe ftrebten. Swammerdamm mar, mas ben gewiffen ge= beimnigvoll verichlungenen Anoten im Boroftop bes herrn Beregrinus betrifft, eben fo in verdrieflicher Dummheit verblieben, ale Leuwenhod, boch meinte er, daß in Beregrinus Innerm burchaus die Spur liegen muffe, die jur Entdedung jenes Bebeimniffes fubre. Diefe Spur wollte er nun geschickt aus dem Unmiffenden berauslocken und ibn bann mit Leuwenhode bulfe um den Befit bes unichatbaren Rleinobs bringen, noch ehe er beffen Werth ertannt. Smammerdamm mar übergeugt, daß der Talisman bes herrn Beregrinus Tog gang bem Reiche bes weifen Salomo gleich ju achten, ba er, wie biefer, bem, ber ihn befige, Die volltommene herrichaft über bas Geifterreich verleife.

Peregrinus vergalt Gleiches mit Gleichem, indem er den alten herrn Swammerdamm, der ihn zu mystissziren sich mubte, selbst mystisszirete. Geschickt wußte er in solchen verblumten Redensarten zu antworten, daß Swammerdamm befürchten mußte, die Weihe habe bereits begonnen, und ihm werde sich bald das Geheimniß erschließen, das zu enthüllen keiner von beiden, weder er noch Leuwenhöck, vermocht.

Swammerdamm schlug die Augen nieder, räusperte fich, und stotterte unverständliche Worte heraus; der Mann befand sich wirklich in gar übler Lage, seine Gedanken schnurrten beständig durcheinander: Teufel — was ist denn das, ist das der Peregrinus, der zu mir spricht? — Bin ich der gelehrte weise Swammerdamm oder ein Csel! —

Gang verzweifelt raffte er fich endlich jufammen und begann: "Doch von etwas Anderm, verehrtester herr Tyg, von etwas Anderm "und wie es mir vorkommen will, von etwas Schönem und Erfreu"lichem!" —

So wie Swammerdamm nun weiter fprach, hatte er fowohl als Leuwenhod mit großer Freude bie innige Buneigung ber ichonen Dortje Elverdint ju bem herrn Beregrinus Tof entdedt. Bar nun auch fonft jeder anderer Meinung gemefen, indem jeder geglaubt, Dortie muffe bei ibm bleiben und an Liebe und Beirath fem gar nicht zu benten, fo hatten fie fich boch jest eines Beffern überzeugt. In Beregrinus Soroftop meinten fie nämlich ju lefen, baf er burchaus Die icone anmuthige Dortje Elverdint ju feiner Gemablin erfiefen muffe, um das für alle Conjunkturen feines gangen Lebens Erfprieglichfte zu thun. Beide zweifelten nicht einen Augenblid, daß Beregrinus nicht in gleicher glübenber Liebe gur bolden Rleinen befangen febn folle und hielten baber bie Angelegenheit für völlig abgefcbloffen. Swammerbamm meinte noch, bag herr Peregrinus Tog überbem ber einzige fen, ber feine Rebenbuhler ohne alle Mube aus dem Relde fchlagen tonne und bag felbft bie bedroblichften Begner, wie g. B. ber icone Beift und ber Barticheerer, gar nichts gegen ihn ausrichten mürben.

Beregetnus erkannte aus Swammerbamms Gedanken, bag bie Mitrostopisten wirklich in seinem horostop bie unabanberliche Rothswendigkeit seiner Bermahlung mit der kleinen Bortje Elverdint ge-

funden ju haben glaubten. Rur biefer Rothwendigkeit wollten fie nachgeben, und felbst aus Dörtjes scheinbarem Berluft ben größten Gewinn ziehen, nämlich den herrn Beregrinus Thg felbst einfangen mit sammt feinem Talisman.

Man kann benken, wie wenig Bertrauen Peregrinus zu der Weisheit und Wiffenschaft der beiden Mikrostopisten haben mußte, da beide den hauptpunkt des horostops nicht zu enträthseln vermochten. Gar nichts gab er daher auf jene angebliche Conjunktur, die die Rothwendigkeit seiner Bermählung mit der schönen Dörtje bedingen sollte, und es wurde ihm nicht im mindesten schwer, ganz bestimmt und sest zu erklären, daß er auf Dörtjes hand verzichtet, um seinen besten innigsten Freund, den jungen George Pepusch, der ältere und bessere Ansprüche auf den Besitz des holden Wesens habe, nicht zu kränken und daß er unter keiner Bedingung der Welt sein gegebenes Wort brechen werde.

herr Swammerdamm schlug die graugrünen Ratenaugen, die er so lange zu Boben gesenkt, auf, glotte den Peregrinus mächtig an und lächelte wie die Fuchsschlauheit selbst.

Sep, meinte er dann, der Freundschaftsbund mit George Pepusch der einzige Strupel, der den Peregrinus abhalte, seinen Gesühlen freien Raum zu gönnen, so sep derselbe in diesem Augenblick geboben; denn eingesehen habe Pepusch, unerachtet er an einigem Wahnssinn leide, daß seiner Bermählung mit, Pörtje Elverdink die Constellation der Gestirne entgegen sep und daß daraus nichts entstehen könne, als nur Unglück und Berderben; deshalb habe Pepusch allen Ansprüchen auf Dörtjes hand entsagt und nur erklärt, daß er mit seinem Leben die Schönste, die niemandem angehören könne, als seinem herzenssfreunde Tyß, vertheidigen wolle gegen den ungeschücken Tölpel von schönem Geist und gegen den blutglerigen Bartkratzer.

Den Peregrinus durchfuhren eistalte Schauer, als er aus Swammerdamms Gedanken erkannte, daß alles mahr, was er gesprochen. Uebermannt von den seltsamften widersprechendften Gefühlen, sank er zurud in die Kiffen und schloß die Augen.

herr Swammerbamm lud ben Peregrinus dringenbst ein, sich herabzubegeben und selbst aus Dörtjes, aus Georges Munde die jetige Lage ber Dinge zu vernehmen. Dann empfahl sich derselbe auf eben so weitläuftige und ceremoniöse Weise, wie er gekommen.

Meister Floh, ber die ganze Zeit über ruhig auf dem Kopftisser gefessen, sprang plöglich hinauf dis zum Zipfel der Nachtmüße des herrn Peregrinus. Da erhob er sich hoch auf den langen hinterbeinen, rang die hände, streckte sie slehend zum himmel empor und rief, mit von bittern Thränen halberstickter Stimme: Weh mir Aermsten! Schon glaubte ich geborgen zu sehn und erst jeht kommt die gefährlichste Prüfung! — Was bilft aller Nuth, alle Standhaftigkeit meines edlen Beschüßers, wenn sich Alles gegen mich aussehnt! — Ich gebe mich! — es ist Alles aus.

"Bas," sprach herr Peregrinus mit matter Stimme, "was la"mentirt Ihr so auf meiner Rachtmüße, lieber Weister? Glaubt Ihr
"benn, daß Ihr allein zu klagen habt, daß ich mich selbst nicht auch
"in dem miserabelsten Zustande von der Welt besinde, da ich in
"meinem ganzen Wesen ganz zerrüttet und verstört bin und nicht
"weiß, was ich ansangen, ja wohin ich meine Gedanken wenden soll.
"Glaubt aber nicht, lieber Weister Floh, daß ich thörigt genug sepn
"werde, mich in die Rähe der Klippe zu wagen, an der ich mit all
"meinen schönen Borsägen und Entschlüssen scheitern kann. Ich werde
"mich hüten Swammerdamms Einladung zu solgen und die ver"führerische Dörtse Elverdink wieder zu sehen."

"In der That," erwiederte Meister Floh, nachdem er wieder den alten Plat auf dem Kopftissen neben dem Ohr des herrn Peregrinus Tyß eingenommen, "in der That, ich weiß nicht, ob ich, so sehr es "mir verderblich scheint, Euch doch nicht gerade rathen sollte, sogleich "zu Swammerdamm hinunter zu gehen. Es ist mir, als wenn die "Linien Eures horostops jest immer schneller und schneller zusammens "liesen und Ihr selbst im Begriff ständet in den rothen Bunkt zu "treten. — Mag nun das dunkle Berhängniß beschlossen haben was "es will, ich sehe ein, daß selbst ein Weister Floh solchem Beschluß "nicht zu entgeben vermag und daß es eben so albern als unnüß "sehn würde, von Euch meine Rettung zu verlangen. — Geht hin, "seht sie, nehmt ihre hand, überliefert mich der Staverei und damit "Alles geschehe, wie es die Sterne wollen, ohne daß Fremdes sich eins "mische, so macht auch keinen Gebrauch von dem mikrostopischen "Glase." —

"Scheint," fprach Peregrinus, "icheint doch fonft, Meifter Flob, "Guer Berg ftart, Guer Geift fest und boch fend Ihr jest fo flein-

"müthig, so verzagt! Aber möget Ihr sonst auch so weise senn wie "Ihr wollt, ja mag Clemens des siebenten hochberühmter Runtius "Rorar, Euern Berstand weit über den unsrigen sehen, so habt Ihr "doch seinen sonderlichen Begriff von dem sesten Willen des Menschen "und schlagt ihn wenigstens viel zu geringe an. Roch einmal! — "ich breche nicht mein Euch gegebenes Wort, und damit Ihr sehet, "wie es mein fester Entschluß ist, die Kleine nicht wieder zu sehen, "werde ich jest ausstehen, und mich, wie ich es mir schon gestern "vorgenommen, zum Buchbinder Lämmerhirt begeben."

"D Peregrinus," rief Meister Floh, "des Menschen Wille ist ein "gebrechliches Ding, oft knickt ihn ein daher ziehendes Lüstechen. Welch "eine Klust liegt zwischen dem was man will und dem das geschieht! — "Manches Leben ist nur ein stetes Wollen und mancher weiß vor "lauter Wollen am Ende selbst nicht was er will. — Ihr wollt "Dörtje Elverdink nicht wiedersehen, und wer steht Euch dafür, daß "es geschieht in dem nächsten Augenblick, da Ihr diesen Entschluß "ausgesprochen?"

Seltsam genug mar es wohl, bag wirklich fich begab, was Meifter Floh mit prophetischem Geifte vorausgesagt.

Peregrinus stand nämlich auf, kleibete sich an und wollte, seinem Borsatz getreu, zum Buchbinder Lämmerhirt gehen; als er indessen bei Swammerdamms Zimmer vorbeikam, wurde die Thüre weit gesöffnet und Peregrinus wußte selbst gar nicht, wie es geschah, daß er plöylich an Swammerdamms Arm mitten im Zimmer dicht vor Dörtje Eiverdink stand, die ganz fröhlich und unbefangen ihm hundert Rüsse zuwarf und mit ihrem silbernen Glockenstimmlein freudig rief: Guten Morgen, mein herzlieber Beregrinus!

Wer sich aber noch in dem Zimmer befand, das war herr George Pepusch, der zum offnen Fenster hinausgudte und ein Liedchen psiff. Jest warf er das Fenster heftig zu und drehte sich um. "Ach sieh da," rief er, als gewahre er jest erst den Freund Peregrinus, "ach "sieh da! — Du besuchst deine Braut, das ist in der Ordnung und "jeder dritte dabei nur lästig. Ich werde mich darum auch gleich "fortpaden, doch zuvor laß es dir sagen, mein guter Freund Peregrinus, "daß George Pepusch jede Gabe verschmäht, die der barmherzige Freund "ihm gleich dem armen Sünder hinwirft, wie ein Almosen! — Ber-wünscht sehne Ausopserung, ich will dir nichts zu verdanken

"haben. Rimm fie bin, die fcone Gamabeb, die dich fo innig liebt, "aber hute dich, daß die Diftel Zeherit nicht Burgel faßt und die "Mauern beines hauses gersprengt."

George's Ton und ganzes Betragen grenzte an renommistische Brutalität, und Peregrinus wurde von dem tiessen Unmuth erfüllt, als er gewahrte, wie sehr ihn Pepusch in seinem ganzen Beginnen mißsverstanden. "Rie," sprach er, ohne jenen Unmuth zu bergen, "nie ist es mir in den Sinn gekommen, dir in den Weg zu treten; der Wahnssinn eisersüchtiger Berliebtheit spricht aus dir, sonst würdest du bedenken wie schuldlos ich an allem bin, was du in deiner eignen Seele ausgebrütet. Berlange nicht, daß ich die Schlange tödten soll, die du zu delner Selbstqual nährst in deiner Brust! Und daß du es nur weißt, dir warf ich keine Gabe hin, dir brachte ich kein Opfer, als ich der Schönsten, vielleicht dem höchsten Slück meines Lebens entsagte. Andere höhere Pflichten, ein unwiderrussliches Wort zwangen mich dazu!"

Pepusch ballte in wildem Jorn die Fauft und erhob fie gegenden Freund. Da sprang aber die Kleine zwischen die Freunde und faßte die hand des Peregrinus, indem fie lachend rief: Laß doch nur die gedische Diftel laufen, fie hat nichts als wirres Zeug im Kopfeund ist, wie es Diftel-Art ist, starr und störrisch ohne zu wissen was sie eigentlich will; du bist mein und bleibst es auch, mein süßer herzelieber Peregrinus!

Damit jog die Rleine ben Beregrinus auf das Ranapee und feste fich ohne weitere Umftande auf feinen Schoot. Pepufch rannte, nachdem er fich die Rägel fattsam zerkaut, wild zur Thure hinaus.

Die Kleine, wiederum in das fabelhafte verführerische Gewand von Silberzindel gekleidet, war eben so anmuthig, eben so ganz Liebereiz als sonst; Peregrinus fühlte sich durchströmt von der elektrischen Wärme ihres Leibes und doch wehten ihn dazwischen eiskalte unseimliche Schauer an, wie Todeshauch. Zum erstenmal glaubte er tief in den Augen der Kleinen etwas seltsam Lebloses, Starres zu geswahren und der Ton ihrer Stimme, ja selbst das Rauschen des wunderlichen Silberzindels, schien ein fremdartiges Wesen zu verrathen, dem nimmermehr zu trauen. Es siel ihm schwer auf's herz, daß damals, als Dörtje gerade so gesprochen, wie sie gedacht, sie auch in Zindel gekleidet gewesen; warum er gerade den Zindel bedrohlich fand,

wußte er felbst nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher Wirthschaft verbanden sich von felbst miteinander, so wie ein Traum bas heterogenste vereint, und man alles für aberwißig erklärt, deffen tiefern Zusammenhang man nicht einzusehen vermag.

Beregrinus, weit entfernt, das kleine füße Ding zu tranken mit etwa falfchem Berbacht, unterdrückte mit Gewalt feine Gefühle und wartete nur auf einen gunftigen Moment, fich loszuwideln und der Schlange bes Baradieses zu entflieben.

"Aber," fprach Bortje endlich, "aber wie kommft du mir heute "vor, mein suger Freund, so frostig, so unempfindlich! Bas liegt dir "im Sinn, mein Leben!"

"Ropfschmerz," erwiederte Peregrinus fo gleichmüthig als er es nur vermochte, "Ropfschmerz — Grillen — einfältige Gedanken — "nichts anders ift es, das mich etwas verstört, mein holdes Kind. "Laß mich in's Freie, und alles ist vorüber in wenigen Minuten; "mich ruft ohnedieß noch ein Geschäft." —

"Es ift," rief die Rleine, indem fie raich auffprang, "es ift alles "gelogen, aber du bift ein bofer Affe, det erft gezähmt werden muß! " --

Beregrinus war froh, als er fich auf ber Strafe befand, doch gang ausgelaffen freudig geberdete fich Meister Floh, der in Peregrinus halsbinde unaufhörlich kicherte und lachte und die Borderhande gusfammenfolug, daß es hell klatschte.

Dem Peregrinus war diese Fröhlichkeit seines kleinen Schüplings twas lästig, da sie ihn in seinen Gedanken störte. Er bat den Meister Floh ruhig zu seyn, denn schon hatten ihn ernsthafte Leute mit Bliden voll Borwurfs betrachtet, glaubend, er sen es, der so kidere und lache und närrische Streiche treibe auf öffentlicher Straße.

"D ich Thor," rief aber Meister Floh, in den Ausbrüchen seiner unmäßigen Freude beharrend, "o ich blöbsinniger Thor, daß ich da "an dem Siege zweiseln konnte, wo gar kein Kampf mehr vonnöthen. "Ja, Peregrinus, es ist nicht anders, gesiegt hattet Ihr in dem Augen-"blick, als selbst der Tod der Geliebten Euern Entschluß nicht zu er"schüttern vermochte. Laßt mich jauchzen, laßt mich jubeln, denn "alles müßte mich trügen, wenn nicht bald daß helle Sonnenlicht "ausgehen sollte, das alle Geheimnisse ausstlätt."

Ale Peregrinus an Lammerbirts Thure pochte, rief eine fanfte weibliche Stimme: Berein! Er öffnete die Thure, ein Madden, die

fic allein in ber Stube befand, trat ibm entgegen und fragte ibn freundlich, mas ibm ju Diensten fiebe?

— Mag es dem geneigten Lefer genügen, wenn gesagt wird, daß das Mädchen ungefähr achtzehn Jahre alt sehn mochte, daß sie mehr groß als klein und schlank im reinsten Ebenmaaß der Glieder gewachsen war, daß sie hellbraunes haar und dunkelblaue Augen und eine haut hatte, die das zarte Flodengewebe schien von Lilien und Rosen. Mehr als alles dieß wollte aber gelten, daß des Mädchens Antlip jenes zarte Geheimniß jungfräulicher Reinheit, hohen himmslischen Liebreizes aussprach, wie es mancher alte deutsche Maler in seinen Gebilden erfaßt.

So wie Peregrinus der holden Jungfrau in's Auge blidte, war es ihm, ale habe er in ichwerlaftenben Banden gelegen, Die eine mohlthatige Macht geloft und ber Engel des Lichts ftebe vor ibm, an beffen Sand er eingeben werbe in das Reich namenlofer Liebeswonne und Sehnsucht. - Das Madden wiederholte, indem fie vor Beregrinus ftarrem Blid errotbend, fittsam die Augen niederschlug, die Rrage. was bem Berrn beliebe? Dubfam flotterte Beregrinus beraus: ob der Buchbinder gammerbirt bier mobne? Ale nun bas Dadchen ermiederte. daß Lammerbirt allerdings bier wohne, bag er aber in Beschäften ausgegangen, ba fprach Beregrinus mirr burcheinander von Ginbanden bie er bestellt, von Buchern bie Lammerhirt ibm verschaffen follen; aulest tam er etwas in's Geleife und gedachte ber Brachtausgabe bes Arioft, die Lammerbirt in rothen Maroquin binden follen, mit reicher goldner Bergierung. Da mar es aber, ale burchführe die bolbe Sungfrau ein elettrifcher Runte; fie ichlug die bande gufammen und rief. Thranen in den Augen: Ach Gott! - Gie find herr Tog! - Gie machte eine Bewegung, ale wolle fie Beregrinus Sand ergreifen, trat aber iconell gurud und ein tiefer Seufger ichien die volle Bruft gu entlaften. Dann überftrablte ein anmutbiges Lacheln der Jungfrau Antlig wie liebliches Morgenroth und fie ergof fich nun in Dank und Segensmuniche bafur, daß Beregrinus des Baters, ber Mutter Bobltbater fen, daß nicht dieß allein - nein! - feine Milde, feine Freundlichfeit, die Art wie er noch ju vorigen Beibnachten die Rinder beschentt und Freude und Frohlichfeit verbreitet, ihnen ben Frieden, Die Beiterteit bes himmels gebracht. Gie raumte fonell bes Baters Lehnftubl ab, ber mit Buchern, Scripturen, Beften, ungebundenen

Druden bepadt war, rudte ihn heran und lub mit anmuthiger Gastlichkeit den Peregrinus ein, sich niederzulassen. Dann holte sie den sauber gebundenen Ariost hervor, suhr mit einem leinenen Auch leise über die Maroquinbände und überreichte das Meisterwert der Buchbinderkunst dem Peregrinus mit leuchtenden Bliden, wohl wissend, daß Peregrinus der schönen Arbeit des Baters seinen Beisall nicht versagen werde.

Peregrinus nahm einige Goldstüde aus ber Tasche, die Solbe dieß gewahrend, versicherte schnell, daß sie den Preis der Arbeit nicht wisse und daher keine Bezahlung annehmen könne, herr Peregrinus möge es sich aber gefallen lassen, einige Augenblide zu verweilen, da der Bater gleich zurücksommen musse. Dem Peregrinus war es, als schmölze das nichtswürdige Metall in seiner Hand in einen Klumpen zusammen, er stedte die Goldstüde schneller wieder ein, als er sie her-vorgeholt. Das Mädchen griff jest, als Peregrinus sich mechanisch in Lämmerhirts breiten Lehnsessel niedergelassen, nach ihrem Stuhl, aus instinktmüßiger Höslichkeit sprang herr Peregrinus auf und wollte den Stuhl heranrücken, da geschah es aber, daß er statt der Stuhllehne des Mädchens Hand ersaßte und er glaubte, als er das Kleinod leise zu drücken wagte, einen kaum merkbaren Gegendruck zu fühlen.

"Räpchen, Räpchen, was macht bu!" Mit diesen Worten wandte sich das Mädchen und hob ein Zwirnknäuel von dem Fußboden auf, das die Kape zwischen den Borderpfoten hielt, ein mystisches Gewebe beginnend. Dann faßte sie mit kindlicher Unbefangenheit den Arm des in himmelsentzuden versunkenen Peregrinus, führte ihn zum Lehnsessel und bat ihn nochmals, sich niederzulassen, indem sie selbst sich gegenüber setzte und irgend eine weibliche Arbeit zur hand nahm.

Peregrinus fcwankte im Sturm auf einem wogenden Meer. "D Prinzessin!" Das Wort entschlüpfte ihm, selbst wußte er nicht, wie es geschah. Das Mädchen schaute ihn ganz erschrocken an, da war es ihm, als habe er gegen die holde gefrevelt und er rief mit dem weichsten, wehmuthigsten Ion: meine liebste theuerste Mademoiselle!

Das Mabchen erröthete und sprach mit holber jungfraulicher Bersichamtheit: Die Eltern nennen mich Roschen, nennen Sie mich auch so, lieber herr This, benn ich gehöre ja auch zu ben Rindern, denen Sie so viel Gutes erzeigt, und von benen Sie so hoch verehrt werden.

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

Roechen! rief Beregrinus gang außer fich; er hatte ber holben Jungfran ju Fugen fturgen mogen, taum bielt er fich jurud.

Röschen ergablte nun, indem fie ruhig fortarbeitete, wie feit ber Beit, als die Eltern burch ben Krieg in die bitterste Durftigkeit gerathen, sie von einer Base in einem benachbarten kleinen Städtchen aufgenommen, wie diese Base vor wenigen Bochen gestorben und wie sie bann zu ben Eltern zurudgetehrt.

Peregrinus hörte nur Röschens suße Stimme ohne viel von ben Worten zu verstehen, und er überzeugte sich erst, daß er nicht selig träume, als Lämmerhirt in's Jimmer trat und ihn mit dem herzlichsten Willfommen begrüßte. Nicht lange dauerte es, so folgte auch die Frau mit den Kindern, und wie denn in des Menschen unergründlichem Gemüth Gedanken, Regungen, Gefühle, in seltsamem bunten Gewirr durcheinander lausen, so geschah es, daß Peregrinus selbst in der Extase, die ihn einen niegeahnten himmel schauen ließ, plöglich daran dachte, wie der murrköpssiche Bepusch sein Beschenken der Lämmerhirtschen Kinder getadelt. Es war ihm sehr lieb, auf Besragen zu vernehmen, daß keins von den Kindern sich den Magen am Raschwerk verdorben, und die freundlich seierliche Art, sa der gewisse Stolz, womit sie nach dem hohen Glasschrank, der das glänzende Spielzeug enthielt, hinaufblickten, zeigte, daß sie die letzte Bescherung für etwas Außerordentsliches bielten, das wohl niemals wiederkehren dürste.

Die übel gelaunte Diftel batte alfo gang Unrecht.

D Pepusch, sprach Peregrinus zu sich selbst, bein verstörtes zerrissenes Gemuth burchbringt kein reiner Lichtstrahl der wahrhaften Liebe! — Damit meinte Peregrinus nun wieder wohl mehr, als ein bescheertes Raschwerf und Spielzeug. — Lämmerhirt, ein sanster, stiller, frommer Mann, sah mit sichtlicher Freude auf Röschen, die geschäftig aus- und eingegangen, Butter und Brod herbeigebracht und nun an einem kleinen Tischen in der entfernten Ede des Zimmers dem Veschwisser stattliche Butterstollen bereitete. Die muntern Jungen drängten sich dicht an die liebe Schwester und wenn sie in verzeihlicher kindischer Begier das Maul etwas weiter aufsperrten, als gerade nöthig, so that das der bäuslichen Johle doch keinen sonderlichen Eintrag.

Den Peregrinus entzudte des holben Madchens Beginnen, ohne daß ihm dabei Berthers Lotte und ihre Butterbrode in den Sinn tamen.

Lämmerhirt naberte fich dem Beregrinus und begann halb leife

von Röschen zu reden, was fie für ein frommes gutes liebes Kind sey, der der himmel auch die Gabe äußerer Schönheit verliehen, und wie er nur Freude an dem holden Kinde zu erleben hoffe. Was, seste er hinzu, indem sein Gesicht sich in Bonne verklürte, was ihm aber so recht im innersten herzen wohl thue, sey, daß Röschen sich auch zur edlen Buchbinderkunst hinneige und seit den wenigen Bochen, während sie sich bei ihm besinde, in seiner zierlicher Arbeit ungemein viel prositirt habe, so, daß sie bereits viel geschickter sey, als mancher Lümmel von Lehrbursche, der Jahre hindurch Maroquin und Gold vergeude und die Buchstaben schief und krumm stelle, daß sie aussähen wie betrunkene Bauern, die aus der Schenke torkeln.

Gang zutraulich flufterte der entzudte Bater dem Beregrinus in's Ohr: Es muß heraus, herr Tyß, es brudt mir fonst das herz ab, ich kann mir nicht helfen. — Biffen Sie wohl, daß mein Röschen den Schnitt des Ariosto vergoldet hat?

So wie Peregrinus dieß vernahm, griff er hastig nach den saubern Maroquinbänden, als musse er sich des heiligthums bemächtigen, ehe ein seinblicher Zusall es ihm raube. Lämmerhirt hielt das für ein Zeichen, daß Peregrinus fort wolle und bat ihn, es sich noch einige Augenblicke in der Familie gefallen zu lassen. Eben dieß erinnerte aber den Peregrinus, daß er doch endlich sich loßreißen musse. Er zahlte schnell die Rechnung und Lämmerhirt reichte ihm wie gewöhnlich die hand zum Abschiede, die Frau that dasselbe und auch Röschen! — Die Jungen standen in der offinen Thure und damit der Liebesthorheit ihr Recht geschehe, riß Peregrinus im hinausschreiten dem Jüngsten das Restichen Butterstolle aus der hand, an dem er eben kaute und rannte wie gehetzt die Treppe hinab.

"Run nun," fprach ber Kleine gang verdutt, "was ift benn bas? "Hätt' es mir ja fagen konnen, ber herr Tyf, wenn er hungrig war, "hatt' ihm ja gern meine gange Stolle gegeben!" —

Schritt vor Schritt ging herr Peregrinus Ing nach hause, die schweren Quartanten muhfam unter dem Arm fortschleppend und mit verklartem Blid einen Biffen des Butterflollen-Restes nach dem andern auf die Lippe nehmend, als genösse er himmlisches Manna.

"Der ift nunmehro auch übergeschnappt!" sagte ein vorübergebenber Burger. Es mar bem Mann nicht zu verdenken, daß er bergleichen von Berearinus dachte. — Als herr Peregrinus Tyß in's haus trat, tam ihm die alte Aline entgegen und winkte mit Geberden, die Angst und Besorgnis ausdrückten, nach dem Zimmer des herrn Swammerdamm. Die Thüre stand offen und Peregrinus gewahrte Dörtje Elverdink, die erstärrt auf einem Lehnstuhl saß und deren zusammengeschrumpstes Gesicht einer Leiche zu gehören schien, die bereits im Grabe gelegen. Eben so erstarrt, eben so leichenähnlich saßen vor ihr auf Lehnstühlen, Bepusch, Swammerdamm und Leuwenhöck. "Ist das," sprach die Alte, "ist das eine tolle gespenstische Wirthschaft hier unten! So sigen die drei unseligen Menschen schon den ganzen lieben Tag über, und essen nichts und trinken nichts und reden nichts und holen kaum Athem!"

Den Peregriuus wollte zwar, ob des in der That etwas schauerslichen Anblicks halber, einiges Entsehen anwandeln, indessen wurde, indem er die Treppe binaufstieg, das gespenstische Bild von dem wosgenden Meer der himmelsträume verschlungen, in dem der entzückte Peregrinus schwamm, seit dem Augenblick, als er Röschen gesehen. — Bünsche, Träume, selige hoffnungen strömen gern über in das bestreundete Gemüth; aber gab es für den armen Peregrinus jest ein anderes, als das ehrliche des guten Meisters Floh? — Dem wollte er nun sein ganzes herz ausschütten, dem wollte er von Röschen alles erzählen, was sich eigentlich gar nicht so recht erzählen ließ. Doch er mochte so viel rusen, so viel locken, als er wollte, kein Meister Floh ließ sich sehen, er war auf und davon. In der Falte der halsbinde, wo sonst Meister Floh bei Ausgängen sich beherbergt, sand Peregrinus bei sorgfältigerem Nachsuchen ein kleines Schächtelchen, worauf die Worte standen:

"Hierin besindet sich das mitrostopische Gedankenglas. Seht Ihr "mit dem linken Auge scharf in die Schachtel hinein, so sist Euch "das Glas augenblicklich in der Pupille; wollt Ihr es wieder "heraus haben, so durft Ihr nur, das Auge in die Schachtel "hineinhaltend, die Pupille sanst drücken und das Glas fällt auf "den Boden der Schachtel. — Ich arbeite in Euern Geschäften, "und wage viel dabei, doch für meinen lieben Schupberrn thue "ich alles, als

Guer dienstwilligster Meifter Flob."

- Sier gab' es nun für einen tuchtigen handfeften Romanichreiber. der mit farter, fielbewaffneter Sand alles menichliche Thun und Treiben aufammenarbeitet nach Bergens Luft, Die ermunichtefte Belegenheit, den beillofen Unterschied amifchen Berliebtfepn und Lieben. nachdem folder theoretifch genugiam abgehandelt, praftifch darzuthun durch Beregrinus Beisviel. Biel ließe fich da fagen vom finnlichen Triebe, von dem Aluch der Erbfunde und von dem himmlischen Brometheusfunken, der in der Liebe die mahrhafte Beiftergemeinschaft bes biverfen Gefchlechte entgundet, die den eigentlichen nothwendigen Dualismus ber Natur bilbet. Sollte nun auch besagter Brometheusfunken nebenber bie Radel des Chegottes ansteden, wie ein tuchtiges hellbrennendes Wirthichaftelicht, bei bem es fich aut lesen, ichreiben. ftriden, naben lagt, follte auch eine frobliche Nachtommenichaft fich eben fo gut die Mäulchen gelegentlich mit Rirschmuß beschmieren, als jede andere, fo ift bas bienieben nun einmal nicht anders. Ueberbem nimmt fich eine folche himmlische Liebe ale erhabene Boefie febr aut aus, und als bas Befte barf in ber That gerühmt werden, daß biefe Liebe fein leeres hirngespinnft, fondern daß wirklich etwas baran ift, wie viele Leute bezeugen konnen, benen es mit diefer Liebe balb aut. balb ichlimm ergangen. -

Der geneigte Leser hat es aber längst errathen, daß herr Peregrinus Tyß in die kleine Dörtje sich bloß beträchtlich verliebt hatte, daß aber erst in dem Augenblick, da er Lämmerhirts Röschen, das holde liebe Engelskind erblicke, die wahre himmlische Liebe hell aufloderte in seiner Brust.

Benigen Dank würde aber gegenwärtiger Referent bes tollsten, wunderlichsten aller Märchen einärndten, wenn er, sich steif und fest an den Paradeschritt der daher stolzirenden Romanisten haltend, nicht unterlassen könnte, hier die jedem regelrechten Roman höchst nöthige Langeweile sattsam zu errégen. Nämlich dadurch, daß er bei jedem Stadium, das das Liebespaar, nach gewöhnlicher Beise, zu überstehen hat, sich gemächliche Ruh und Rast gönnte. Rein! laß uns, geliebter Leser, wie wacke, rüstige Reiter auf muthigen Rennern daher brausend, und alles was links und rechts liegt nicht achtend, dem Ziel entgegen eilen. — Bir sind da! — Seufzer, Liebesklagen, Schmerz, Entzücken, Seligkeit, alles einigt sich in dem Brennpunkt des Augenblicks, da das holde Röschen, das reizende Inkarnat holder Jungfräulichseit

auf den Wangen, dem übergludlichen Peregrinus Inf gesteht, daß sie ihn liebe, ja, daß sie es gar nicht sagen könne, wie so sehr, wie so über alle Maaßen sie ihn liebe, wie sie nur in ihm lebe, wie er allein ihr einziger Gedanke, ihr einziges Glud sep.

Der sinstere arglistige Dämon pflegt in die hellsten Sonnenblicke bes Lebens hineinzugreifen mit seinen schwarzen Krallen; ja! durch den sinstern Schatten seines unheilbringenden Wesens jenen Sonnensichein zu verdunkeln ganz und gar. So geschah' es, daß in Peregrinus bose Zweisel aufstiegen, ja, daß ein gar boser Argwohn sich regte in seiner Brust.

Bie? schien eine Stimme ihm zuzustüftern, wie? auch jene Dörtje Elverdint gestand dir ihre Liebe und doch war es schnöder Eigennut, von dem beseelt, sie dich verloden wollte, die Treue zu brechen und Berztäther zu werden an dem besten Freunde, an dem armen Meister Flob?

Ich bin reich, man fagt, daß ein gewiffes, gutmuthiges Betragen, eine gewisse Offenheit, von manchem Einfalt genannt, mir die zweis deutige Gunst der Menschen und auch wohl gar der Weiber verschaffen könne; und diese, die dir nun ihre Liebe gesteht —

Schnell griff er nach bem verhängnisvollen Geichent bes Deifter Floh, er brachte bas Schächtelchen hervor und war im Begriff, es ju öffnen, um fich bas mitroftopische Glas in bie Pupille bes rechten Auges zu fegen, und so Röschens Gebanten zu burchschauen.

Er blidte auf, und bas reine himmelsagur der ichonften Augen leuchtete in feine Scele hinein. Roschen, feine innere Bewegung wohl bemerkend, fah ihn gang verwundert und beinahe beforglich an.

Da war es ihm, als burchzude ihn ein jaher Blit, und das vernichtende Gefühl der Berderbtheit feines Sinnes zermalmte fein ganzes Befen.

Wie? sprach er zu sich selbst, in das himmelreine Seiligthum dieses Engels willst du eindringen, in sunhaftem Frevel? Gedanken willst du erspähen, die nichts gemein haben können mit dem versworsenen Treiben gemeiner im Irdischen befangener Seelen? Berhöhnen willst du den Geist der Liebe selbst, ihn mit den verruchten Kunsten bebrohlicher unheimlicher Mächte versuchend?

Er hatte mit haft bas Schächtelchen in feine Tafche verborgen, es mar ihm, als habe er eine Sunde begangen, Die er nie, nie werde abbugen können.

The same of the same of

Gang aufgelöft in Behmuth und Schmerz, fturzte er bem erschrodenen Röschen zu Füßen, rief: er fep ein Frevler, ein fundiger Mensch, der der Liebe eines engelreinen Befens, wie Röschen, nicht werth sep, badete fich in Thranen.

Röschen, die nicht begreifen konnte, welcher finftere Beift über Beregrinus gekommen, fant ju ihm nieder, umfaßte ihn, indem fie weinend lispelte: "Um Gott, mein geliebter Peregrinus, was ift bir? was ift bir geschehen? welcher schlimme Feind stellt sich zwischen und? o komm, o komm, fete dich ruhig zu mir nieder!"

Beregrinus ließ fich schweigend, teiner willfürlichen Bewegung fühig, von Roschen fanft in bie Sobe gieben.

Es war gut, daß das alte etwas zerbrechliche Kanapee wie gewöhnlich, mit brochirten Buchern, fertigen Einbänden und einem nicht geringen Borrath von allerlei Buchbinderutensilien bepackt war; so daß Röschen manches wegräumen mußte, um Plat für sich und den zerknirschten herrn Peregrinus Tyß zu gewinnen. Er bekam dadurch Zeit, sich zu erholen und sein großer Schmerz, seine herzzerreißende Wehmuth löste sich auf in das milbere Gefühl verübter, jedoch wohl zu sühnender Unbill.

Bar er zuvor, mas feine Gefichtszüge betrifft, bem troftlofen Sunder zu vergleichen, über den das Berdammungsurtheil unwiderruflich ausgesprochen, so sah er jest nur noch ein wenig einfältig aus. Solches Aussehen ift aber bei derlei Umftanden jedesmal ein gutes Prognostikon.

Als nun beide, Röschen und herr Peregrinus Thß, zusammen auf besagtem gebrechlichem Kanapee des ehrsamen Buchbindermeisters Lämmerhirt saßen, begann Röschen mit niedergeschlagenen Augen und halb verschämtem Lächeln: ich mag wohl errathen, mein Geliebter, was dein Gemüth so plöplich bestürmt. Gestehen will ich es dir, man hat mir allersei Bunderliches von den seltsamen Bewohnern deines Hauses erzählt. Die Nachbarinnen, — nun du weißt, wie Rachbarinnen sind, die schwaßen und schwaßen gar gern, und wissen oft selbst nicht einmal was; — ja diese bösen Nachbarinnen haben mir erzählt, in deinem Hause seh ein gar wunderbares Frauenzimmer, die manche gar für eine Prinzessin hielten, und die du selbst, in der Christnacht, in dein Haus getragen. Der alte herr Swammer habe sie freilich als seine entstohene Nichte bei sich ausgenommen, aber die

Berson stelle dir nach mit seltsamen Berlodungen. Doch das ist beisleibe noch nicht das Schlimmste, denke dir, mein geliebter Peregrinus, die alte Muhme gerade über, — du kennst sie wohl, die alte Frau mit der spisen Rase, die so freundlich herüber grüßt, wenn sie dich sieht, und von der du einmal sagtest, als du sie Sonntags in ihrem bunten stoffenen Ehrenkleide nach der Kirche ziehen sahst, — ich muß noch lachen, wenn ich daran denke, — es wolle dich gemahnen, als wandle ein Feuerlillen Strauch über die Straße, diese mißtrauische Muhme hat mir allerlei Böses in den Kopf sehen wollen.

So freundlich fie dich auch grußt, so hat fie mich doch ftets vor dir gewarnt und nichts Geringeres behauptet, als daß in deinem hause Satanekunfte getrieben wurden, und daß die kleine Dörtje gar nichts anders sep, als ein kleines verkapptes Teufelchen, welches, um dich ju verloden, in Menschengestalt umherwandle, und zwar in gar ans muthiger und versubrerischer.

Peregrinus! mein holber, geliebter Peregrinus, fieh mir in's Auge, bu wirft feine Spur bes leiseften Argwohns finden, ich habe bein reines Bemuth erkannt, niemals hat bein Wort, dein Blid, nur einen versfinsternden hauch auf den hellen klaren Spiegel meiner Seele geworfen.

Ich vertraue dir, ich vertraue dem Gedanken der Seligkeit, die über uns kommen wird, wann ein festes Band uns verknüpft, und die mir füße Träume voll Liebe und Sehnsucht verkundet! Beregrinus! mögen auch finstre Beister über dich beschlossen haben, was sie wollen, ihre Macht scheitert gebrochen an beinem frommen Besen, das fest und flark ist in Liebe und unwandelbarer Treue.

Bas foll, mas kann eine Liebe verftören wie die unfrige; versbanne jeden Zweifel, unfre Liebe ift der Talisman, vor dem die nachetigen Gestalten flieben. —

Dem Peregrinus tam Röschen in biesem Augenblid vor, wie ein höheres Wesen, jedes ihrer Worte wie Troft des himmels. Ein unsbeschreibliches Gefühl der reinsten Wonne durchströmte sein Innres, wie milder sußer Frühlingshauch. Er war nicht mehr der Sünder, der vermessene Frevler, für den-er sich gehalten, er glaubte mit Entzüden zu erkennen, daß er werth sey der Liebe der holdesten, engelreinsten Jungfrau.

Der Buchbindermeifter gammerhirt fehrte mit feiner Familie von einem Spagiergange gurud.

Dem Peregrinus, so wie bem suffen Roschen, strömte bas herz über, und herr Peregrinus verließ beim Einbruch der Racht die enge Bohnung des himmelboch erfreuten Buchbinders und seiner guten Alten, die vor lauter Bonne und Freude ein wenig mehr schluchzten als gerade nöthig, als glücklicher, feliger Bräutigam.

Alle glaubwürdige und sehr authentische Rotizen, aus benen biese wundersame Geschichte entnommen, stimmen darin überein, und der hundertjährige Kalender bestätigt es, daß gerade in der Nacht, da herr Beregrinus Thß als glücklicher Bräutigam nach Hause kam, der Bollmond sehr hell und freundlich schien, so daß der ganze Rosmarkt sich in seinem Silberglanz gar anmutbig gepust hatte. Ratürlich scheint es, daß herr Peregrinus Thß, statt die Ruhe zu suchen, sich in's offene Fenster legte, um, wie es Liebenden ziemlich ist und wohl ansteht, in den Mond gudend, noch ein wenig den Gedanken an seine holde Geliebte nachzuhängen.

Dag es nun aber auch bei bem geneigten Lefer, vorzüglich aber bei den geneigten Leferinnen, dem Berrn Beregrinus Tog jum offenbaren Rachtheil gereichen, der Wahrheit muß ihr Recht gefchehen, und es darf nicht verschwiegen bleiben, daß herr Peregrinus, trop feiner Seligfeit, zweimal fo übermäßig und fo laut gabnte, bag ein etwas angetrunkener Markthelfer, ber gerade über die Strafe taumelte, ibm laut zurief: "Ra! er ba oben mit ber weißen Rachtmuge, freß' er "mich nur nicht auf!" Dieg mar nun die genügende Urfache, warum Berr Peregrinus Tog gang unwillig bas Fenfter jumarf, fo dag bie Scheiben flirrten. Man will fogar behaupten, bag er mabrend biefes Acte laut genug gerufen: Grober Schlingel!! Doch fann dieß durchaus nicht verburgt werden; ba foldes mit feiner fanften Gemutheart und Seelenstimmung gang unverträglich icheint. Genug! Berr Beregrinus Ing marf bas Renfter ju und begab fich zur Rube. Das Bedurfniß bes Schlafes ichien indeffen durch jenes unmäßige Babnen befeitigt Bedanten und Gedanten durchfreugten fein Gehirn und vorzüglich lebhaft trat ihm die überftandene Gefahr vor Augen, da eine finftere Macht ihn ju einem verruchten Gebrauch des mitroftopifchen Glafes verloden wollen, boch nun erft ging es ihm auch deutlich auf, daß Meifter Floh's verhängnifvolles Gefchent, habe er es felbft auch gut bamit gemeint, doch in jedem Betracht ein Gefchent fen, bas ber bolle angehöre.

Bie? fprach er zu fich felbft, ein Mensch, der die geheimften Gebanten seiner Brüder erforscht, bringt über den diese verhängnifvolle Gabe nicht jenes entsetliche Berhängniß, welches den ewigen Juden traf, der durch das bunteste Gewühl der Belt ohne Freude, ohne hoffnung, ohne Schmerz, in dumpfer Gleichgültigkeit, die das Caput mortnum der Berzweiflung ift, wie durch eine unwirthbare troftlose Einöbe wandelte?

Immer auf's Reue hoffend, immer auf's Reue vertrauend und immer wieber bitter getäufcht, wie tann es andere moglich fenn, ale daß Diftrauen, bofer Aramohn, Saf. Rachfucht in der Seele fich feft niften und jede Spur des mahrhaft menschlichen Bringips, das fich ausspricht in mildem Bertrauen, in frommer Gutmutbigkeit, wegzehren muß? Rein! dein freundliches Beficht, beine glatten Borte follen mich nicht taufchen, bu, in beffen tiefem Innern vielleicht unverdienter bag gegen mich verborgen; ich will dich für meinen Freund balten, ich will dir Gutes erzeigen, wie ich nur tann, ich will dir meine Geele erfchließen, weil es mir wohl thut, und bas bittre Gefühl bes Augenblide, wenn du mich enttaufcheft, ift gering ju achten gegen die Freuden eines ichonen vergangenen Traumes. Und felbit bie mahrhaften Freunde, die es wirklich gut meinen - wie wandelbar ift bes Menichen Gemuth! - Rann nicht felbft ein bofes Bufammentreffen widerwartiger Umftande, eine Difftimmung von der Unbill bes launischen Bufalle erzeugt, in ber Seele Diefer Freunde einen vorübergebenden feindfeligen Gedanten hervorbringen?

Und diesen Gedanken — erfaßt das ungludliche Glas, finsteres Mißtrauen erfüllt das Gemuth, und im ungerechtesten Jorn, in wahnsfinniger Bethörtheit, floß' ich auch ben wahren Freund von der Brust und immer tieser und tiefer bis in die Wurzel des Lebens frist das tödtende Gift des bosen Grolls, der mich mit allem Seyn hienieden entzweit, mich mir selbst entfremdet.

Rein! Frevel, ruchlofer Frevel ift es, sich wie jener gefallene Engel des Lichts, der die Sunde über die Welt brachte, gleich stellen zu wollen der ewigen Macht, die das Innere des Menschen durchschaut, weil sie es beherrscht.

Fort, fort, mit ber unseligen Babe!

herr Peregrinus Tof hatte das kleine Schächtelchen, worin das mitroftopische Glas befindlich, ergriffen, und war im Begriff, es mit aller Gewalt gegen die Stubendede ju schleudern.

Plöglich saß Meister Floh in seiner mitrostopischen Gestalt, gar hübsch und anmuthig anzuschauen, mit gleißendem Schuppenpanzer und den schönsten polirten goldenen Stiefeln, dicht vor dem herrn Beregrinus Ths auf der Bettdecke. halt! rief er, halt, Berehrtester! beginnt kein unnühes Zeug! Eher würdet Ihr ein Sonnenstäubchen vernichten, als dieses kleine unvertilgbare Glas auch nur einen Fuß breit fortschaffen, so lange ich in der Nähe bin. Uebrigens hatte ich mich, ohne daß Ihr es merktet, schon beim ehrlichen Buchbindermeister Lämmerhirt, wie gewöhnlich, in die Falte eurer halbinde versteckt, und war daher Zeuge alles dessen, was sich begeben. Eben so habe ich euer jehiges erbauliches Selbstgespräch mit angehört und manche Lehre daraus gezogen.

Buvörderst habt Ihr jest erft euer, von der mahrhaften Liebe rein befeeltes Gemuth in der glanzenoften Glorie, wie einen machtigen Strahl aus euerm Innern hervorbligen laffen, so daß, wie ich glaube, der höchfte entscheidende Moment sich naht.

Dann habe ich auch eingesehen, daß, in Rücksicht des mitrossopischen Glases, ich in großem Irthum befangen war. Glaubt es mir, verehrtester, geprüftester Freund, ohnerachtet ich nicht das Bergnügen habe, ein Mensch zu sehn wie Ihr, sondern nur ein Floh, wiewohl kein simpler, sondern ein graduirter, meiner glorreichen Meisterschaft halber, so verstehe ich mich dennoch sehr gut auf das menschliche Gemüth und auf das Thun und Treiben der Menschen, unter denen ich ja beständig hausire. Manchesmal kommt mir dieß Treiben sehr posserlich, beinahe albern vor; nehmt das nicht übel, Berehrtester, ich sage das nur als Meister Floh. Ihr habt Recht, mein Freund, es wäre ein garstiges Ding, und könnte unmöglich zu Gutem sühren, wenn ein Mensch dem andern so mir nichts dir nichts durch das Gehirn schaute; dem unbefangenen heitern Floh ist indessen diese Gabe des mikrostopischen Glases durchaus nicht im mindesten bedrohlich.

Ihr wißt es, verehrtester und balb — will es bas Geschick — gludseligster herr Peregrinus, meine Nation ist leichten, ja leichte fertigen, muthigen Sinnes und man könnte sagen, sie bestehe aus lauter jugendlich keden Springinöfelden. Dabei kann ich meines Theils mich aber einer gar besondern Lebenöklugheit berühmen, die Euch weisen Menschenkindern gemeinhin abzugehen pflegt. Das heißt,

ich habe nie etwas gethan im unschidlichen Moment. Stechen ift nun einmal bas hauptbedingniß meines Sepns; aber stets habe ich zu rechter Zeit und an rechter Stelle gestochen. Laßt Cuch bas zu herzen geben, ebrlicher treuer Freund!

Ich empfange nun das Euch jugedachte Geschent, welches weder bas Praparat von Menschen, Swammerdamm genannt, noch der sich selbst in kleinlicher Miggunst verzehrende Leuwenhöck, besigen konnte, aus Euren handen jurud, und werde est getreu bewahren. Jest, mein verehrtester herr The, überlast Guch dem Schlummer. Bald werdet Ihr in ein traumerisches Delirium verfallen, in welchem der große Moment sich kund thut. Bu rechter Zeit bin ich wieder bei Euch.

Meister Floh verschwand, und der Glanz den er verbreitet, verlöschte in der tiefen finstren Racht des Zimmers, deffen Borhange fest augezogen.

Es geschab, wie Meifter Floh gesagt hatte.

herr Peregrinus Tyf mahnte bald, er liege an dem Ufer eines rauschenden Waldbachs und vernehme das Säuseln des Windes, das Flüstern der Gebusche, das Sumsen von tausend Insecten, die ihn umschwirrten. Dann war es, als wurden seltsame Stimmen versnehmbar, und deutlicher und immer deutlicher, so daß Peregrinus zulest Worte zu verstehen glaubte.

Doch nur ein verwirrtes finnebethorendes Gefcmas brang in fein Obr.

Endlich begann eine dumpfe feierliche Stimme, die jedoch immer heller und heller erklang, folgende Borte:

"Ungludlicher König Sefakis, ber du das Berftandniß ber Ratur verschmähtest, ber bu, verblendet von dem bosen Zauber des arge liftigen Damons, den falfchen Teraphim erschautest, statt des mahre haften Geistes.

An jenem verhängnifvollen Orte, auf Famagusta, in tiesem Schacht der Erde verborgen, lag der Talisman, doch da du dich selbst vernichtet, gab es kein Prinzip, seine erstarrte Rraft zu entzünden. Bergebens opfertest du deine Tochter, die schöne Gamabeh, vergebens war die Liebesverzweiflung der Diftel Zeherit; doch auch ohnmächtig und wirkungslos blieb der Blutdurst des Egelprinzen. Gezwungen wurde selbst der tölpische Genius Thetel, die suffe Beute fabren zu lassen, denn so mächtig war noch, o Rönig Sekalis, dein halber-

Ioschener Gedanke, daß du die Berlorne wiedergeben konntest dem Ur-element, dem fie entsproffen.

Bahnfinnige Detailhandler der Ratur, daß euch die Arme in die Sande fallen mußte, da ihr fie, in dem Blumenstaub jener verhangenisvollen harlemer Tulpe entdecktet! Daß ihr fie qualen mußtet mit euren abscheulichen Bersuchen, in kindischem Uebermuth wähnend, ihr vermöchtet durch eure schnöden Künste das zu bewirken, was nur durch die Kraft jenes schlummernden Talismans geschehen kann!

Und auch dir, Meister Flob, mocht' es nicht vergönnt senn, das Geheimniß ju durchschauen, da deinem klaren Blid doch nicht die Kraft inne wohnte, einzudringen in die Tiefe der Erde und den ersftarrten Karfunkel zu erspähen.

Die Gestirne zogen daher, durchfreuzten sich auf ihrer Bahn in wunderbaren Schwingungen und furchtbare Constellationen erzeugten das Staunenswerthe, das dem blöden Auge des Menschen Unerforschiche. Doch tein siderischer Constitt wedte den Karfunkel; denn nicht geboren wurde das menschliche Gemuth, das den Karfunkel begen und psiegen mußte damit er in der Erkenntniß des Söchsten in der menschlichen Natur erwache zu freudigem Leben — doch endlich! —

Das Bunder ift erfüllt, der Augenblid ift getommen." -

Ein heller flackernder Schein fuhr bei Peregrinus Augen vorüber. Er erwachte halb aus der Betäubung und — gewahrte zu seinem nicht geringon Erstaunen den Meister Floh, der in seiner mikro-stopischen Gestalt, jedoch in den schönsten faltenreichen Talar gehüllt, eine hochauflodernde Fackel in den Borderpfötchen haltend, emfig und geschäftig in dem Zimmer auf und niederhüpfte und dabei seine gellende Tone ausstieß.

herr Percgrinus wollte fich gang aus dem Schlafe ermuntern, boch ploblich zudten taufend feurige Blige durch bas Gemach, bas balb von einem einzigen glubenden Feuerballe erfüllt ichien.

Da durchzog aber ein milder aromatischer Duft bas wilbe Feuer, bas bald wegloderte und jum fanften Mondesichimmer wurde.

Beregrinus fand fich wieder auf einem prächtigen Throne ftebend, in ben reichen Gewändern eines indischen Königs, das funkelnde Diadem auf dem haupte, die bedeutungsvolle Lotosblume ftatt des Scepters in der hand. Der Thron ftand in einem unabsehbaren Saal errichtet, dessen taufend Saulen schlante, himmelhohe Gedern waren.

Dazwischen erhoben aus dunklem Gesträuch die schönsten Rosen, so wie wundervolle sußbuftende Blumen jeder Art, ihre Saupter empor, wie in durstender Sehnsucht nach dem reinen Azur, das durch die verschlungenen Zweige der Cedern glänzend, wie mit liebenden Augen hinabblickte.

Beregrinus erkannte fich felbft, er fuhlte, daß ber jum Leben entgundete Rarfuntel glube in feiner eigenen Bruft.

Im fernften hintergrunde bemubete fich ber Genius Thetel in die Lufte zu fleigen, boch erreichte er nicht die halbe bobe ber Cedernsstämme, fondern plumpte schmachvoll zur Erde nieder.

hier froch aber ber garftige Egelpring in widerwärtigen Krummungen hin und ber, und suchte sich auf etelhafte Weise balb bid aufgublasen, bald sich lang ju ziehen, und dabei ftöhnte er: Gamabeh — boch mein!

In ber Mitte bes Saals faßen auf coloffalen Rifroftopen Leuwenhod und Swammerdamm und schnitten gar klägliche, jammerliche Besichter, indem fie sich vorwurfsvoll wechselsweise zuriefen: Seht Ihr, das war der Punkt im Horostop, bessen Bedeutung Ihr nicht herausbringen konntet. Auf ewig ift uns der Talisman verloren!

Dicht an den Stufen des Thrones schienen aber Dörtje Elverdink und George Pepusch nicht sowohl zu schlummern, als in tiese Ohnsmacht versunken.

Beregrinus ober — wir können ibn jest allenfalls fo nennen — Ronig Sekatis, ichlug ben Ronigsmantel, beffen Falten feine Bruft bebedten, jurud, und aus feinem Innern ichof ber Rarfunkel, wie himmelsfeuer, blenbende Strablen burch ben weiten Saal.

Mit einem bumpfen Geachze zerftaubte ber Genius Thetel, indem er fich eben auf's Reue in die bobe ichwingen wollte, in ungahlige farblose Floden, die, wie vom Sturme gejagt, fich im Gebufche verloren.

Mit dem entseslichen Tone herzzerschneidendsten Jammers frümmte sich der Egelprinz zusammen, verschwand in der Erde und man vernahm ein unwilliges Brausen, als nehme sie den häßlichen unwillstommenen Flüchtling nur ungern auf in ihren Schooß. Leuwenhöck und Swammerdamm waren von den Mitrostopen herab in sich selbst zusammen gesunken und man vernahm aus ihrem angstvollen Stöhnen und Nechzen, aus ihren bangen Todesscufzern, daß eine harte Qual sie erfaßt.

Aber Dörtje Elverdink und George Pepusch, ober wie sie hier besser zu benennen, die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherit, waren aus ihrer Ohnmacht erwacht und hingekniet vor dem Könige, zu dem sie in sehnsüchtigen Seufzern zu stehen schienen. Doch senkten sie den Blick zur Erde, als vermöchten sie nicht den Glanz des strahelenden Karfunkels zu ertragen.

Sehr feierlich fprach nun Peregrinus:

Aus schnöbem Thon und den Federfloden, die ein einfältiger, schwerfälliger Strauß verloren, hatte dich der bose Damon zusammengeknetet, dich, der du die Menschen täuschen sollteft ale Genius Thetel, beshalb vernichtete dich der Strahl der Liebe, dich leeres, wirres Phantom, und du mußtest zerstäuben in das gehaltlose Richts.

Und auch du, blutdurfliges Ungethum ber Racht, verhaßter Egelpring, mußtest vor dem Strahl des glubenden Karfuntels entflieben in den Schoof der Erde.

Aber ihr arme Bethörte, ungludlicher Swammerdamm, betlasgenswerther Leuwenhöd, Guer ganzes Leben war ein unaufhörlicher ununterbrochener Irrthum. Ihr trachtetet die Natur zu erforschen, ohne die Bedeutung ihres innersten Wesens zu ahnen.

Ihr wagtet es, einzudringen in ihre Berkstatt und ihre geheimnisvolle Arbeit belauschen zu wollen, wähnend, daß es euch gelingen werde, ungestraft die surchtbaren Geheimnisse jener Untiesen, die dem menschlichen Auge unerforschlich, zu erschauen. Guer Serz blieb todt und starr, niemals hat die wahrhafte Liebe euer Besen entzündet, niemals haben die Blumen, die bunten leichtgestügelten Insesten zu Euch gesprochen mit süßen Borten. Ihr glaubtet die hohen heiligen Bunder der Natur in frommer Bewunderung und Andacht anzuschauen, aber indem ihr in freveligem Beginnen die Bedingnisse jener Bunder bis in den innersten Keim zu erforschen euch abmühtet, vernichtetet ihr selbst jene Andacht, und die Erkenntniß, nach der ihr strebtet, war nur ein Phantom, von dem ihr getäuscht wurdet, wie neugierige, vorwißige Kinder.

Thoren! euch gibt ber Strahl bes Rarfuntele teinen Troft, feine hoffnung mehr.

"ha, ha! noch ift wohl Troft, noch ist wohl hoffnung, die Alte begibt sich zu ben Alten, das ist 'ne Liebe, das ist 'ne Treue, das ist 'ne Bartlichkeit. Und die Alte ist nun wirklich eine Königin und führt ihr Swammerbammchen, ihr Leuwenhödchen in ihr Reich und ba find fie schöne Prinzen und zupfen Silberfaden und Golbfaden und Seibenflodchen aus, und verrichten andere gescheute und sehr nütliche Dinge."

So sprach die alte Aline, die plöglich in wunderlichen Kleidern angethan, welche beinahe dem Anzuge der Königin von Golkonda in der Oper glichen, zwischen beiden Mikroskopisten stand. Diese waren aber auf solche Beise zusammengeschrumpft, daß sie kaum noch eine Spanne hoch zu seyn schienen. Die Königin von Golkonda nahm die Kleinen, welche merklich ächzten und stöhnten, an ihre Brust, und liebkoste und hätschelte sie wie kleine Bübchen, indem sie ihnen mit tändelnden Worten freundlich zusprach. Darauf legte die Königin von Golkonda ihre niedlichen Püppchen in zwei kleine sehr zierlich aus dem schönsten Elsenbein geschnipte Wiegen, und wiegte sie, indem sie dabei sang:

Schlat mein Rinden folaf, Im Garten gehu zwei Schaaf, Ein fcwarzes und ein weißes u. f. w.

Bahrend bieß geschah, knieten bie Prinzessin Gamabeh und die Diftel Zeberit noch immer auf den Stufen bes Throns.

Da sprach Peregrinus: Rein! Berstoben ist der Irrthum, der bein Leben verstörte, du geliebtes Paar. Kommt an meine Brust, Geliebte! "Der Strahl des Karfunkels wird euer herz durchdringen, "und ihr werdet die Seligkeit des himmels genießen." Mit einem Laut freudiger hoffnung erhoben sich Beide, die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherit, und Peregrinus drückte sie fest an sein flamsmendes herz.

So wie er fie ließ, fielen fie sich in hohem Entzuden in die Arme; — verschwunden war die Leichenblässe von ihrem Antlit und frisches jugendliches Leben blühte auf ihren Wangen, leuchtete aus ihren Augen.

Meister Floh, der so lange wie ein zierlicher Trabant an der Seite des Thrones gestanden, nahm plöplich seine natürliche Gestalt an, und sprang, indem er laut gellend rief: "Alte Liebe rostet nicht!" mit einem tüchtigen Sas hinein in Dörtjens Nacken.

Doch o Bunder, in demfelben Augenblid lag auch Roschen in hoher unbeschreiblicher Anmuth holder Jungfraulichkeit prangend, über-

ftrahlt von dem Glang der reinsten Liebe, wie ein Cherub des himmels, an Berearinus Bufen.

Da rauschten die Zweige der Cebern, und höher und freudiger ersboben die Blumen ihre häupter und gleißende Paradiesvögel schwangen sich durch den Saal, und suße Melodien strömten aus den dunklen Buschen, und wie aus weiter Ferne hallte jauchzender Jubel, und ein tausenbstimmiger hymnus der überschwenglichsten Luft erfüllte die Lüfte, und in der beiligen Weihe der Liebe regten sich die höchsten Wonnen des Lebens und sprühten und loderten empor, reines Aethersfeuer des himmels!

herr Peregrinus Tyf hatte in der Rabe der Stadt ein gar ichones Landhaus gekauft, und bier sollte an Einem Tage seine, so wie die Hochzeit seines Freundes George Pepusch mit der kleinen Dortje Elverdink, geseiert werden.

Der geneigte Lefer erläßt es mir wohl, ben hochzeitschmaus zu beschreiben, so wie genau zu sagen, wie fich übrigens alles an dem festlichen Tage begeben.

Gerne überlasse ich es auch den schönen Leserinnen, den Anzug der beiden Braute so zu ordnen, wie das Bild davon ihrer Phantasse gerade vorschwebt. Bu bemerken ist nur, daß Peregrinus und sein holdes Röschen die heitre kindliche Unbefangenheit selbst, George und Börtje dagegen tief in sich gekehrt waren und Blid in Blid gesenkt, nur sich zu schauen, zu fühlen, zu denken schienen.

Es war Mitternacht, als ploplich ber balfamifche Geruch der großtlumigen Facel Diftel den gangen weiten Garten, das gange Landhaus burchbrang.

Peregrinus erwachte aus dem Schlaf, er glaubte tief Nagende Melodieen einer hoffnungslofen Sehnsucht zu vernehmen und ein feltsames ahnendes Gefühl bemeisterte fich feiner.

Es war ihm, ale reiße fich ein Freund gewaltsam von feinem Bufen.

Am andern Morgen wurde bas zweite Brautpaar, nämlich George Bepusch und Dörtje Elverdink vermißt, und man erstaunte nicht wenig, als man wahrnahm, daß sie das Brautgemach gar nicht betreten.

Digitized by Google

Der Gartner tam in diefem Augenblid gang außer fich berbei und rief: er miffe gar nicht, mas er davon denten folle, aber ein feltsames Bunder sey im Garten aufgegangen.

Die gange Racht habe er vom blubenden Cactus grandiflorus geträumt und nun erft bie Urfache bavon erfahren. Man folle nur tommen und ichauen.

Peregrinus und Röschen gingen herab in ben Garten. In ber Mitte eines iconen Bostets war eine hohe Facelbiftel emporgeschoffen, die ihre, im Morgenstrahl verwelkte Bluthe hinabsenkte, und um biese Bluthe ichlang sich liebend eine lila- und gelbgestreifte Tulpe, die auch ben Pflanzentod gestorben. —

D meine Ahnung, rief Peregrinus, indem ihm die Stimme vor tiefer Wehmuth bebte, o meine Ahnung, fie hat mich nicht getäuscht! Der Strahl des Karfunkels, der mich jum höchsten Leben entzündete, gab dir den Tod, du durch seltsame Berschlingungen eines geheimnißvollen Zwiesvalts dunkler Mächte verbundenes Baar.

Das Mpfterium ift erfchloffen, ber höchfte Augenblid alles er- füllten Sehnens mar auch ber Augenblid beines Tobes.

Auch Röschen ichien die Bedeutung des Bunders zu ahnen, fie budte fich zu der armen gestorbenen Tulpe herab, und vergoß häufige Thranen.

"Ihr habt ganz recht," fprach Meister Floh, (ber plöglich in seiner anmuthigen mikrostopischen Gestalt auf der Facel-Diftel saß) "ja, Ihr habt ganz recht, werthester Gerr Beregrinus; es verhält sich "alles so, wie Ihr da eben gesprochen habt, und ich verlor nun meine "Geliebte auf immer."

Röschen hatte sich beinahe über das kleine Ungethum entset, da Meister Floh sie aber mit solchen klugen freundlichen Augen ansblicke, und herr Peregrinus so vertraulich mit ihm that, so faste sie ein herz, schaute ihm dreist in's kleine niedliche Antlit, und gewann um so mehr Zutrauen zu der kleinen sonderbaren Creatur, als Peregrinus ihr zustüfterte: das ist mein guter lieber Meister Floh.

"Mein bester Peregrinus," sprach nun Meister Floh sehr zärtlich, "meine holbe liebe Frau, ich muß euch jest verlassen und zurücklehren zu meinem Bolk, doch werde ich euch treu und freundlich gewogen bleiben immerdar und ihr sollt meine Gegenwart auf euch ergösliche Weise verspüren. Lebt wohl, lebt beide herzlich wohl! Alles Glück mit euch!"

Meister Floh hatte mahrend biefer Zeit feine natürliche Gestalt angenommen und mar spurlos verschwunden. —

Birklich soll sich auch Meister Floh in der Familie des herrn Beregrinus Typ stets als ein guter hausgeist bewiesen haben, und vorzüglich thätig gewesen senn, als nach Jahresfrist ein kleiner Beregrinus das holde Baar erfreute. Da hat Meister Floh am Bette der holden Frau gesessen und der Wärterin in die Nase gestochen, wenn sie eingeschlafen, ist in die mißrathene Krankensuppe hinein und wieder berausgesvrungen u. s. w.

Gar bubich war es aber von dem Meister Floh, daß er der Tyßischen Rachkommenschaft am Christage es nie an den zierlichsten, von den geschicktesten Kunstlern seines Bolts ausgearbeiteten Spielssächelchen sehlen ließ, so aber den herrn Peregrinus Tyß auf gar angenehme Beise an jene verhängnisvolle Weihnachtsbescheerung ersinnerte, die gleichsam das Rest der wunderbarsten, tollsten Creignisse zu nennen.

hier brachen ploglich alle weitere Rotizen ab, und bie wunders same Geschichte von dem Meister Floh nimmt ein frohliches und erswünschtes

Enbe.



## Inhalt bes zehnten Bandes.

## Seltsame Leiden eines Theater-Direktors. Meister Floh.

## Meifter Klob. Beite. Erfles Abenthouer. Ginleitung. Borin ber geneigte Lefer fo viel aus bem Leben bes herrn Beregrinus The erfahrt, als ihm ju wiffen nothig. - Die Beihnachtebescheerung bei bem Buchbinder Lammerhirt in ber Ralbader Baffe und Beginn bes erften Abentheuers. - Die beiben 107 3 meites Abentheuer. Der Alobbanbiger. Trauriges Schicffal ber Bringeffin Gamabeb in Samagufta. Ungefdidlichteit bes Genius Thetel und mertwürdige mitroftopifche Berfuche und Beluftigungen. Die icone Sollanberin und feltfames Abentheuer bes jungen Berrn George Bepufch, eines gemefenen Benenfers. 129 Drittes Abentheuer. Ericeinung eines fleinen Ungeheuers. Fernere Erlauterungen über bie Schidfale ber Bringeffin Bamabeh. Dertwürdiges Freundschaftsbundniß, welches herr Beregrinus Top eingeht, und Auffolus, mer ber alte Berr ift, ber in feinem Saufe gur Diethe wohnt. Cebr wunderbare Birtung eines giemlich fleinen mitroftopifchen Glafes. Unvermuthete Berhaftung bes Belben ber Gefdichte. . 148 Biertes Abentheuer, Unerwartetes Bufammentreffen zweier Freunde. Liebesverzweiflung ber Diftel Beberit, Optifder Zweitampf zweier Magier. Somnambuler Buftanb ber Bringeffin Bamabeb. Die Bebanten bes Traums. Die Dortie Elverbint beinabe bie Babrbeit fpricht und bie 169 Diftel Beberit mit ber Bringeffin Gamabeb von bannen rennt. .

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünftes Abentheuer. Gebanten junger bichterischer Enthusiaften<br>und schriftfellerischer Damen. Beregrinus Betrachtungen über sein Leben<br>und Meister Flohs Gelehrsamteit und Berstand. Seltene Tugend und<br>Standhaftigteit des herrn This. Unerwarteter Ausgang eines bedrohlichen         |       |
| tragifchen Auftritte                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182   |
| Gechote & Abentheuer. Seltsames Beginnen reisenber Gautier in einem Weinhause nebst hinlanglichen Prügeln. Tragische Geschichte eines Schneiberleins zu Sachsenhausen. Wie George Bepusch ehrsame Leute in Staunen sest. Das Horostop. Bergnüglicher Kampf bekannter Leute im Zimmer Leuwenhods. | 195   |
| Siebentes Abentheuer. Feindliche Rachstellungen der verbundeten Mitrostopisten nebst ihrer fortwährenden Dummheit. Reue Brufungen bes herrn Beregrinus Thi und neue Gefahren des Dleifters Floh.                                                                                                 |       |
| Roschen Lammerhirt. Der entscheidende Traum und Schluß des Dlarchens.                                                                                                                                                                                                                            | 215   |